

H468 h

# Heine-Briefe

Gesammelt und herausgegeben von Hans Daffis

· Zweiter Band .

4. Auflage

Ban=Verlag · Berlin 1909<sup>20</sup> | 6 | 10.



Die Ubersiedelung nach Paris ist nicht nur im außeren Leben Beines ein bedeutungsvoller Abschnitt, auch das Bild des Dichters und nicht zum wenigsten des Briefschreibers erhalt mesentliche neue Zuge. Matur= gemaß wird die Urt und Beise feiner Briefe nur all= mahlich eine andere, und es ist deutlich, wie er zunächst offensichtlich sich bemuht, ben alten Ton festzuhalten; aber man mag etwa an den Briefen, die er in feiner Parifer Zeit an Barnhagen geschrieben, verfolgen, wie verhaltnismäßig rasch Zeit und Ferne ihn mandeln. Jene plauderseligen "Briefe im Reglige-Gewand", Die nicht den fleinsten Reiz der Briefe aus der Fruhzeit Beine's ausmachen, werden feltener und feltener, ja fie verschwinden zulett so gut wie vollig; auch ben Jugendfreunden, auch Mutter und Schwester gegenüber, ist er oft beinahe farg mit Worten. Manch ein festes Band, das ihn mit Menschen und Dingen seiner Lehr= und Wanderjahre verbunden hatte, wird lofer und zerreißt am Ende ganz, auch da, wo er es nicht in un= verståndlicher Raschheit zerschneidet, wie er es Moses Mofer, bem Beichtvater seiner Jugendzeit gegenüber getan hat. Schreibfaulheit ift nicht die ausschlaggebende Urfache, auch nicht ber Mangel an Zeit, ben er einmal Detmold gegenüber anführt: "Ich ftehe mit niemandem in Briefwechsel, aus dem Grunde, weil ich nur furz antworte auf lange Briefe, Die mir nie lang genug find. Ihr aber, mas Ihr nie bedenft, feid im geruhfamen Deutschland, mo jeber Tag 25 Stunden hat; ich aber bin an einem Ort, wo die Zeit fich felber faum die Zeit nimmt, zu verfließen. Ich habe hier gar feine Zeit." Die letten Grunde, warum die gange Saltung feiner Briefe fich mandelt, find Die, daß ihm Die Gefährten seiner jungeren Sahre ferner rucken, ihm Die Erinnerung an gemeinsam Durchlebtes blaffer wird, ohne daß Reues an die Stelle rucht und daß Beine felbit hier in Paris, nach dem unruhigen Sin und Ber ber Beimatiabre, langfam aber unaufhaltfam Burgel faßt, mas nicht ohne Ginfluß auf feinen Charafter und beffen Außerungen bleiben fonnte. Er wird ruhiger und fachlicher fich felbst und ben andern gegenüber. Da, mo er fruher, oft allzu raich, fluchtig einen langen Brief heruntergefrigelt hatte, geht er nun mit fich felbft gu Rate, und wenn er überhaupt davon schreibt, tut er es in aller Rurge ab. Go finden wir manchen guten Be= fannten aus bem erften Briefbande felten ober gar nicht wieder; aber bafur tritt eine gange Reihe neuer Menschen in ben Kreis ber Korrespondenten. 3mar niemand, bem er, wie einst Freund Dofer, in gleich behaglich egoistischer Breite alle Die fleinen und großen Rote bes lebens beichtet ober ben er, wie er es mit 3 m m er mann getan, als freudig begruften Gleich: ftrebenden in alle Phasen seines literarischen Treibens einführt, aber mas feine Briefe vielleicht an intimftem

Bekennen hier wie dort verlieren, gewinnen sie sicher an Plastif des Gedankens wie des Stils. Waren sie vorsher ein treuer Spiegel des eigenen Ich's, so werden sie jest, darüber hinaus, ein lebendiges Stück Zeitzgeschichte. Heine hat sich, seine Mitspieler und ihre Bühne mit geübtem Blicke scharf erfast und getreulich geschildert. Hatte er in jenen frühen Briefen gleichsam Augenblicksbilder von genialem glücklichen Wurf gezgeben, so schenkt er uns nunmehr sorgsam ausgeführte und durchdachte Werke, wie sie der Meister bildet. Auch seine Sprache und sein Stil werden gleichmäßiger, fester, klarer. Es ist, als ob im fremden Lande sein Berantwortungsgefühl dem heimischen Sprachgut gegenüber wächst.

\* \*

Im Mai 1831 traf Heine nach mancherlei Umswegen in Paris ein und, nachdem er sich ein wenig einsgelebt hatte, beeilte er sich, den Freunden in der Heimat Bericht zu erstatten. Seine Briefe sind zunächst wenig hoffnungsfreudig und behaglich. Wenn man ihm auch, wie er an Barnhagen schreibt, in Deutschland zuletz alle Lebensquellen vergiftet hat, so dauerte es doch geraume Zeit, bis er in der Fremde wirklich heimisch wird. Land und Leute gefielen ihm zwar im ganzen außervordentlich und zu den einflußreichsten und angesehensten Vertretern des geistigen Frankreichs bildeten sich bald genug vertraute Beziehungen heraus, wie auch die länger oder vorübergehend in Paris weilenden Deutschen zu seinem Kreise gehörten. So traten Männer wie Hiller,

Berlioz, Chopin, Lifzt, Menerbeer, Mendelsjohn, Roffini, Alerander von humboldt, die große Schar ber Saint= Simoniften, Mignet, Thiers, Guigot und viele andere ihm nahe. Die einen tauchten nur fluchtig auf, um rasch wieder zu verschwinden, mit an= beren fnupften sich aber dauernde Bande. Much alte Bekannte wie Michel Beer, Graf Brega und vor allem Borne, mit dem es aber bald gu einer Ent= fremdung tam, stellten fich ein. Im offentlichen Leben, in Politif und Preffe mehte ihm eine freiere, frischere Luft entgegen. Nicht lange dauerte es, ba mar er fo etwas wie ein Bermittler zwischen deutscher und franzosischer Urt und Runft geworden, indem er bort im "Morgenblatt" und ber "Allgemeinen Zeitung", bier in der Europe littéraire' fortlaufende Berichte veröffent= lichte. Go find auch die großeren Arbeiten Beines, Die in diesen erften Parifer Jahren entstanden, die "Fran= gofifchen Buftande', Die , Romantifche Schule', ber Salon' mehr ober minder umgearbeitete und erweiterte Busammenfassungen Diefer journalistischen Tagesaus= beute. Huch fein forperliches Befinden icheint burch ben Ortwechsel gunftig beeinflußt worden zu fein. 3war horen die alten Rlagen über qualenden Ropfichmerz nicht auf, aber sie werden seltener und ein wiederholter Aufenthalt am Meer schafft Linderung.

Bon entscheidender Bedeutung für heines Leben wurde im herbst des Jahres 1834 die Bekanntschaft mit Ereszentia Eugenie Mirat, die auf dem kande groß geworden, augenblicklich Berkauferin in einem Schuhwarengeschäft war. Sie war neunzehn Jahre

alt und mußte ben fast doppelt so alten Beine durch die Schonheit ihrer außeren Erscheinung und die Anmut ihres Wesens völlig zu bezaubern und gab sich ihm willig hin, da fie feine rafch entflammte Liebe leidenschaft= lich erwiderte. Nachdem der erfte milde Taumel ber Sinne vorüber mar, fam es im nachften Jahre, ale Die ungleichen Charaftere ber beiden hart aneinander ge= raten maren, ju einer Trennung. Beine atmete gu= nadift auf: "Ich glaube, mein Geift ift von aller Schlade jest endlich gereinigt; meine Berje werden schoner werden, meine Bucher harmonischer", schreibt er in Diefer Zeit, Die er gum Teil auf dem gastfreien Schloffe ber ihm befreundeten Furstin Begliojofo, jum Teil am Meer in neuer Arbeit verbrachte. Aber, bei der Ruck= fehr nach Paris wurde die alte Glut wiederum rasch ent= facht, und er entschloß sich mit "Mathilbe", (so nannte er die Geliebte) eine gemeinfame Wohnung zu mieten und betrachtete fie vollig als feine Gattin. Erog allem Gegensätzlichen der beiden Naturen ift er ihr Zeitlebens treu und leidenschaftlich ergeben geblieben. Für die vielen liebenswurdigen Geiten ihres Charafters und Temperaments war er herglich dankbar, gegen ihre fleinen und großen Schwachen mar er von Unfang an nachsichtig und wurde es immer mehr. Bon feiner Liebe und feinem Busammenleben mit Mathilde fpricht Beine oft in seinen Briefen, aber fo oft er unter den un= gestümen Launen der wenig ofonomischen "Ber= bringerin", wie er fie mit Borliebe nennt, ju leiden gestehen muß, immer wieder bricht das Gluck über ihre Rahe und ihren Besig hindurch. Und mehr! Der oft fleinliche Eigennut feiner jungeren Jahre, ben feine

Briefe nur allzu lebhaft fpiegelten, tritt beicheiden que ruck hinter ber ehrlichen Gorge um den Lebensunterhalt und die Zufunft ber Gefahrtin seines Lebens, noch bevor er ihren Bund durch eine formliche Cheschlieftung legi= timiert hatte. Auch neuen Arbeitsmut bringt ibm das Bemußtsein, daß er nun fur zwei Menschen zu forgen habe. Die "Florentinischen Mächte" werden begonnen und im Folgejahre beendigt, an den "Memoiren" wird gearbeitet, allerlei Enrisches entsteht, aber fur eine Biographie Grabbes, eine Bejamt= ausgabe ber eigenen Werke, eine große Parifer Zeitung endlich, bleibt es, trot allerlei Borarbeiten, beim Ent= murfe. Nicht wenig mochten dazu die Berfolgungen beitragen, benen seine literarischen Freunde im deutschen Baterlande ausgesett maren. Durch dieje Berfolgungen, Die ihnen voraufgehenden Angriffe Wolfgang Men = gele und die ihnen folgenden Bundestags= beidiluffe war Beine mit einem Schlage eines ber Bauptmitglieder einer durch gemeinsame Not gusammen= geschmiedeten literarischen Gruppe, bes "Sungen Deutschlands" geworden. Auch ihm spielt die Benjur mit, und die Briefe an Campe in Diefer Zeit sind voller Klagen über die Verstummelungen, welche feine Werke erfahren.

Eine ernstliche Erkrankung drängten alle Plane vorläufig zurück; auch das Erscheinen des dritten Teils des "Salons", in dessen Borrede er mit Menzel ins Gesricht ging, verzögerte sich bis zum Sommer 1837. Das Bestreben und der Zwang, sich neue Geldquellen zu erschließen, brachte ihm den Gedanken einer vollständigen Sammlung seiner Schriften, die ein großer lites

rarijchspersonlicher Rechenschaftsbericht, "ber Roman feines Lebens" eröffnen follte, immer wieder nahe und ließ ihn mit Campe einen Bertrag ichließen, in welchem er ihm das alleinige Berfügungsrecht über feine Schriften fur 20 000 Franks vorläufig auf elf Jahre verfaufte. Spåter, als er Mathilde geheiratet hatte und fie, bei machiender Rranklichkeit, fur den Fall jeines Ablebens sichern wollte, ichloß er einen neuen Bertrag, ber eine jahrliche Rente verhieß, Die auch feiner Mitme perbleiben follte. Gein forverliches schlechtes Befinden stellte alle Entwurfe, wie ben Plan eines Almanache, einer größeren Anthologie, Die Proben der deutschen schonen Literatur feit Goethes Geburt enthalten follte, eine literarische Monatsschrift und anderes immer wieder in Frage. Bu den nervofen Ropfichmerzen, seinen alten Begleitern, maren Cahmungeerscheinungen und qualende Augenschmerzen ge= treten. Immer wieder suchte er - wie einst in ber Jugend - Beilung am Meer und Chafespeare wie die Bibel find feine Lefture. Go maren Diefe Sahre im gangen wenig produftiv. Gine Ginleitung gum "Don Quichotte", ber begleitende Text zu einer Sammlung von Stahlstichen, "Shakespeares Madchen und Frauen", waren Cohnarbeiten, der "Schwabenipiegel", jene Abrednung mit den ihn befehdenden Dichtern der sogenannten "Schmabischen Schule" und der "offene Brief" in der Zeitung fur die elegante Welt: "Schriftstellernoten", in dem er gegen Campe, ber feine Werfe nicht allzu willig und geschickt ber Zensur gegen= über vertreten hatte und in dem von ihm verlegten "Telegraphen", der unter Gutfows Redaftion erschien, den Feinden des Dichters Raum gegeben hatte, auftrat und ihm Bundesgenoffenschaft mit seinen Gegenern vorwarf, im letten Grunde rein personliche Erstärungen, über die sich sein Buch über "Borne", das von der Anklage gegen einen Einzelnen ein Feldzug gegen eine ganze Geistesrichtung wurde, weit erhob.

Der "Borne" erschien im Juli 1840 und brachte Ungriffe von allen Geiten. Ja, das Buch führte ichließ: lich fogar zu einem Duell mit Galomon Straus, dem Manne der von Beine ungerechtfertigterweise in dem Buche angegriffenen Freundin Bornes, Die damals noch Frau Wohl hieß. Unter dem Drucke eines un= gemiffen Ausganges Diefes Zweikampfes hatte Beine sich am 31. Juli 1841 mit Mathilde trauen lassen. Er ging nun eifriger wieder an die Arbeit, nahm vor allem die Tatigkeit an der "Allgemeinen Zeitung" wieder auf (unter dem Namen "Lutezia" hat er die Be= richte Diefer Jahre fpater gesammelt). Gin Buch über Die Julirevolution blieb allerdings im Entwurfe stecken, aber der "Atta Troll" wurde verhaltnismäßig rasch abgeschlossen und die sprische Ausbeute dieser Jahre war nicht unbedeutend. Aber gerade in dieser Zeit tuchtigen Schaffens nahm ihm bas alte Mugenübel, das sich mit einer partiellen gahmung der Gesichts= muskeln verband, die Feder bald wieder aus ber Sand. Todesgedanken, die ihm all die Jahre nie gefehlt hatten, wurden nun, auf der Sohe bes lebens und Schaffens, besonders drangend. Go entschloß er sich, im Oftober 1843, nach zwölfjahriger Abwesenheit, Die Beimat und vor allem Samburg wiederzusehen. Gludliche Tage verbrachte er im engsten Familienfreise, mit der gart=

lich geliebten Mutter und Schwester. Bu Salomon Beine stellten fich gute Beziehungen ber, jeine Jugend= liebe Therese Salle fah er wieder. Much geschäftlich hatte er Erfolge, in bem er jenen ermahnten neuen Berlagevertrag mit Campe zustande brachte, der eine jahrliche Rente von 2400 Fr. sicherte. Diefer Aufenthalt in Samburg bedeutete fur ihn und Mathilde die erfte langere Trennung feit Jahren und Die Briefe, Die er ihr in dieser Zeit geschrieben, sind in ihrer Mischung von tandelnder Bartlichkeit, aufrichtiger Besorgnis und leidenschaftlicher Bingebung das beredteste Zeugnis fur die Barme und den Ernft seiner Empfindung. Der lite= rarische Ertrag seiner Reise mar ber Plan gu "Deutschland, ein Wintermarchen", bas in den erften Monaten des neuen Jahres entstand, in dem er wiederum, im Juli, nach hamburg reifte, dies= mal in Begleitung feiner Frau, Die allerdinge nach furger Zeit, an das Rranfenbett ihrer Mutter gerufen, nach Frankreich zurückfehrte. Aus ber Rritif ber sozialen und politisch-kulturellen Buftande in Deutsch= land, die er nun wieder genauer fennen gelernt hatte, gingen die "Briefe uber Deutschland" hervor. Schon während seiner Unwesenheit in Samburg mar ber Ge= fundheitegustand seines Dheime Galomon bedenflich ge= wesen, gegen Ende des Jahres 1844 erhielt Beine Die Rachricht von seinem Tobe. Damit begann ber lang= wierige, viel Staub und Schmut aufwirbelnde Erb= schaftestreit. 3mar zunächst mar ber Dichter in biefer Beziehung gang beruhigt. Aber bald erfuhr er, daß ber Berftorbene von einer Beitergahlung ber Penfion in feinem Teftamente nicht gesprochen, sonbern ihm nur

ein fleines Legat ausgesett habe. Gein Better Rarl Beine erflarte zwar, einen Teil der Rente weiterzahlen zu wollen, aber unter fur Beine fo beschämenden Bebingungen, daß er nicht darauf eingehen mochte. Er rief Freunde und Gonner in der Beimat als Gelfer und Zeugen auf, und bestand barauf, die Penjion in Sobe pon 4800 Franken, Die nach seinem Tode gur Balfte feiner Frau verbleiben follte, weiter zu begieben, verpflichtete fich bagegen, nie eine Zeile zu Schreiben, die seine Familie verleten konnte. Aber erft im Kebruar 1847 konnte er der Mutter den gunftigen Abschluß der Ungelegenheit melden: "Mit Karl Beine bin ich ganz aufs Reine, ja, ich bin sogar sehr mit ihm zufrieden. Micht blog, daß er mir die Vension, gang mie ich sie fruber von seinem Bater bezogen, bis an mein Lebensende auszahlt, sondern er hat mir noch außerdem das feierliche Versprechen erteilt, daß nach meinem Tode (Gott erhalte mich!) die Balfte der Summe, namlich 2400 Franken, ale lebenslängliche Vension auf meine mich überlebende Frau übergeben folle." Die Unsicherheit seiner außeren Lage und wach sende Rranklichkeit hatten in den Jahren nicht allzu viel Poetisches zur Reife kommen laffen. Die "Deuen Gedichte" erschienen und brachten zugleich bas Wintermarchen, der Tert zu zwei Balletts "Die Gottin Diana" und "Fauft" murde entworfen, Gedichte überarbeitet und neu entworfen. Aber es fehlte die rechte Luft und Rraft zum Schaffen. Die Lahmungserscheinungen, die eine Zeitlang nachgelaffen hatten, wurden starter und Beine selbst, der immer noch gehofft hatte, wurde fleinlaut. Go ichrieb er etwa

an Campe: "Meine Meinung geht dahin, daß ich nicht mehr zu retten bin, daß ich aber vielleicht noch eine Beile, ein oder hochstens zwei Sahre, in einer trubfeligen Agonie mich hinfriften fann." Freunde aus ber Beimat, wie Laube, Die ihn langere Zeit nicht ac= feben hatten, maren gang entfett über Die Beranderung, Die mit ihm vorgegangen war. In Deutschland ging Die Machricht von feinem Ableben durch die Blatter, und Beine konnte feinen eigenen Nefrolog lefen. Bor Musbruch der Kebruarrevolution wurde er in eine Beil= anstalt gebracht und die Wirren und Rrijen, der .. Welt= Ruddelmuddel", erschreckten ihn, der einst revulutionare Bestrebungen lebhaft ermuntert hatte, nun auf dem Rranfenbette in der heftigsten Beise. Gine neue Er= schutterung brachte wenige Monate fpater Die Zeitungs= fehde gegen ihn, die wegen der Pension loebrach, die er feit Jahren aus den Fonds der Regierung Ludwig Philipps bezogen hatte. Gine anscheinende Befferung feines Befindens ließ fehr bald wieder nach, auch ein langerer gandaufenthalt brachte feine Linderung. Er fehrte nach Paris zuruck und sah mit erstaunlicher Rube und Burde bem Unabwendbaren entgegen. Mertwurdig reich stromte in Diesen Leidensjahren ber Quell feiner Lieder die im "Romangero" gesammelt, ihren Siegeszug antraten. Daneben mar es ihm eine Bergensangelegenheit, vom eigenen leben und Streben gu er= gahlen. Biel Liebe und Sorgfalt umgab ihn. Geine Frau wurde ihm eine treue Pflegerin. Und noch ein= mal, furz vor der Schwelle des Todes, ergriff ihn, dem Die Frauen im Leben fo viel gegeben und verfagt hatten, eine leidenschaftliche Reigung. 1855 lernte er feine

"Mouche", Elise Krinitz, fennen, die unter dem Namen Camille Selden lebte. In der geistvollen Beweglichsfeit und reizbaren Zartheit ihrer romantischen Natur fand er sein Frauenideal noch einmal verkörpert. Ihm galten seine tiefsten, letten Lieder. Die Briefe an die Mouche sind der wundervolle Epilog dieser Sammlung.

Heine=Briefe



#### 1. Un Barnhagen von Enfe.

Paris, ben 27. Juni 1831.

## Lieben Freunde!

La force des choses! Die Macht der Dinge! Ich habe mahrhaftig nicht die Dinge auf Die Spite ge= stellt, fondern die Dinge haben mich auf die Gpipe ge= stellt, auf Die Spige ber Welt, auf Paris - ja, gestern morgen stand ich sogar auf der Spite Dieser Spite, auf bem Pantheon. "Aux grands hommes la patrie reconnaissante!" so, glaube ich, lautet wieder die goldene Inschrift. — Welcher Sohn! Die kleinen Menschen errichten solche Tempel fur die großen Menschen nach ihrem Tode — man sollte jolche Inschriften lieber auf Berns Restauration jeken, und Die großen Manner bei Lebzeit gut futtern, ftatt fie nach ihrem Sungertobe ober fonstigen Qualtobe zu verehren. Aber Bern ift bas Pantheon ber lebenden fleinen Menichen und da fiten fie und effen und trinken und erfinden ironische Inichriften.

Der arme Lafontaine hat in Chateau-Thierry, seiner Baterstadt, eine Marmorsaule, die 40 000 Fr.

gekostet. Ich lachte herzlich, als ich sie im Berbeifahren fah. Der arme Schelm verlangte bei Lebzeiten ein Stud Brot, und nach dem Tode gibt man ihm fur 40 000 Fr. Marmor. Jean Jacques Rouffeau und ahnliche Menschen, die in ihrem Leben kaum ein Dachstübchen erlangen fonnten, benen bedigiert man jett gange Strafen. - Ich will Ihnen heute nur Unfinn schreiben; denn schreibe ich Ihnen etwas Sinniges, und der Brief fommt in unrechte bumme Bande, fonnte er Gie tompromittieren. Ich will Ihnen überhaupt deshalb nicht mehr schreiben; haben Gie mir mal was zu sagen, fo laffen Gie mir's wiffen unter Madame Balentins ober Maurice Schlesingers Ubreffe. Dber schreiben Sie mir per Abresse bes Dr. Donndorf, à l'Hôtel d'Hollande, rue neuve des bons enfants à Paris. Sa, diese lettere ist meine Sauptadresse und die sicherste, wenn man sonst feine fonigl. preuß. Postamteindiefretion zu fürchten hat. Ich bin umgeben von preußischen Spionen; obgleich ich mich ben politischen Intrigen fernhalte, furchten fie mich boch am meisten. Freilich, da man mir den Krieg macht, so wiffen sie, daß ich losschlage, und zwar nach besten Rraften.

Ach, vor sechs Monaten sah ich alles voraus und håtte mich gern in die Poesse zurückgezogen und anderen Leuten das Schlächterhandwerk überlassen — aber, es ging nicht, la force des choses, wir werden auf die Spike getrieben.

In Frankfurt, wo ich acht Tage mich aufhielt und mehrere Kongregationisten sprach, entdeckte ich die Quellen mancher eigener Ubel, die mir unerklärlich waren. Ich habe zuletzt in Hamburg ein unerquickliches

Leben geführt, ich fühlte mich nicht sicher, und da mir eine Reise nach Paris schon längst im Gemüte dämmerte, so war ich leicht beredet, als mir eine große Hand gar besorglich winkte. Indessen: Fliehen wäre leicht, wenn man nicht das Baterland an den Schuhsohlen mit sich schleppte! Ich parodiere Danton mit Schmerzen. Es ist schmerzlich, im Luremburg spazieren zu gehen und überall ein Stück Hamburg oder ein Stück Preußen oder Bayern an den Schuhsohlen mit sich herumzusschleppen.

Ich bleibe wahrscheinlich noch vier Wochen hier, dann geh' ich nach Boulogne ins Bad, und dann hierher zurück— auf wie lange? Es kann mir hier nicht schlechter gehen, wie in der Heimat, wo ich nichts als Rampf und Not habe, wo ich nicht sicher schlafen kann, wo man mir alle Lebensquellen vergiftet. Hier freilich ertrinke ich im Strudel der Begebenheiten, der Tageswellen, der brausenden Revolution; obendrein bestehe ich jest ganz aus Phosphor, und während ich in einem wilden Menschenmeer ertrinke, verbrenne ich auch durch meine eigene Natur. Leben Sie und Frau von B. recht lieb und wohl, vergessen Sie mich nicht. Trübe Uhnungen beklemmen mich.

## 2. Un Moses Moser.

Paris, den 27. Juni 1831.

Dein Bruder hat mir gestern Deinen Brief vom 25. Mai überbracht. Du willst mein Stillschweigen als eine Poeteneitelkeit ausdeuten, Diesen Irrtum muß ich Dir entziehen. Ich war nie empfindlich über irgend ein Urteil von Dir, das den Poeten betraf; auch ob Du irgend eine meiner Handlungen, die ich als Mensch übte, getadelt oder gelobt hast, war mir, wenn auch nicht gleichgultig, doch feineswegs verletlich; ich bin überhaupt weder von Dir verlett, noch beleidigt, und mein Stillschweigen ist feine stumme Rlage. Ich flage nur über die Gotter, die mich fo lange Zeit in Irrtum ließen über die Urt, wie Du mein Leben und Streben begriffest. Du hast letteres nicht verstanden, und das ist es, was mir Rummer macht. Du verstehst es noch nicht, hast nie mein Leben und Streben verstanden, und unsere Freundschaft hat darum nicht auf= gehort, sondern vielmehr nie eriftiert. Wir verlangen von einem Freunde nie Beistimmung, fondern Berståndnis unserer Sandlungen, er mag sie loben ober tadeln je nach seinen eigenen Prinzipien, aber immer foll er sie verstehen, ihre Notwendigkeit begreifen, von unserem besonderen Standpunkte aus, wenn auch ber seinige ganz verschieden ift.

Leb wohl, besorge Einlage nicht durch die Stadt= post, sondern durch besondere Zuschickung, und sei über=

zeugt von meiner Achtung und Liebe.

## 3. Un den Grafen Magnus v. Moltke.

Paris, den 25. Juli 1831.

#### Berr Graf!

Die Schrift, die ich gegen Sie herausgegeben, ist mir felbst noch nicht zu Gesicht gekommen. Besten Sie

dieselbe, so würden Sie mich sehr verpflichten, wenn Sie sie mir so bald als möglich auf einige Stunden leihen wollten. Die Einleitung ist leider in Haß und Leidenschaft geschrieben, und es ist beim Druck noch allerlei Mißliches vorgefallen. Es ist möglich, daß ich die Schrift in dieser Gestalt noch desavouieren muß. Auf jeden Fall, sind Sie, Herr Graf, etwa nicht glimpfslich genug darin behandelt, so bitte ich Sie um Berzeihung. So viel ich mich erinnere, konnte ich in dem Lob, das Ihnen der Verfasser persönlich spendet, keine Ironie entdecken.

Ich will mir gern morgen fruh das Bergnugen machen, Sie zu besuchen.

Mit Hochachtung und Ergebenheit f. Heine.

4. Un Johann Friedrich v. Cotta.

Paris, den 31. Oftober 1831.

#### herr Baron!

Ich fann es faum aussprechen, wie sehr ich erfreut war, als mich Gerr Donndorf von Ihren freundschaft- lichen Gesinnungen versicherte und gar, als Rolb, dem ich immer unbedingt traue, mir die Versicherung erteilt, daß diese Gesinnungen nie unterbrochen gewesen und daß ich mich über obwaltendes Misverständnis nur frei gegen Sie auszusprechen brauche, um es bald beseitigt zu sehen.

Sie durfen, herr Baron, bei einem deutschen Schriftsteller voraussetzen, daß er nicht einmal die

Schandlichkeiten, Die man feinen Feinden nachfagt, fo genau im Gedachtniffe behalt, wie dasjenige, mas er in betreff seiner Honorare verabredet hat. . . . . gin ich beruhigt. Ich hoffe, wir ftimmen überein. Ich will gern bei Ihnen hoch angeschrieben sein, aber nicht in Ihrem Schuldbuche, wenn auch der ganze deutsche Parnaß darin paradiert. Ich laffe mich nicht gern auf biese Weise in ber Tasche tragen, wenn es auch sonft nicht drudend ift. In Geldsachen bin ich ein Philister, . . . . zumal in Zeiten wie die jetigen! Trubfelige Umftande machen es notig, daß ich noch eine Reihe Jahre in fremden gandern herumwandern muß, , das Leben in Paris, wo ich so lang als möglich bleiben will, ist just nicht wohlfeil, auf viele fruhere Ressourcen muß ich verzichten, und seit der großen Woche bin ich sehr reduziert worden, ebenso gut, wie meine meisten Freunde in Berlin und Samburg, Die alle viel Geld eingebußt. Auch hier ist bas Geld bei ben reichsten Leuten fehr geschmolzen, mehr als man ahnt. Ich, lieber Baron, ber Reichtum hat freilich, im großen Wochen= bette, Die Freiheit zur Welt gebracht, aber Diefe Freiheit hat ihrer Mutter bas Leben gekostet. Bier ift jett alles still. Wird es lebhafter und paffiert etwas Bedeutendes, fo follen Gie baruber Berichte fur Die "Allgemeine Zeitung" erhalten, wie ich Rolb versprach, ber mich versicherte, daß ich Gie bereit finde, meine Bedingungen fur folche Mitteilungen zu genehmigen. Bur Ginleitung einer solchen Korrespondenz will ich schon morgen den ersten Brief ichreiben. Bang große ausgearbeitete über Die politischen Buftande hierselbst benke ich spaterhin ebenfalls fur die "Allgemeine Zeitung" ju ichreiben, wie

lettere derselben, nach Rolbs Meinung, für die Zukunft bedarf, und für solche große Arbeiten verlange ich ein Honorar von zehn Carolin für den Druckbogen.

Ich weiß nicht, inwieweit nach dem Abdruck bes überschickten Gemaldeberichts meine obenermahnte Ber= pflichtung in betreff einer Lieferung von fedis bis fieben Bogen fur bas "Morgenblatt" erfullt ift; ift bies ber Fall, fo muniche ich über girka funfgehn Carolinen, Die mir alsbann noch zukommen werden, gelegentlich zu verfügen. Rolb hat mir versprochen, daß Gie sich fur jenen Auffat bei ber Zenfur besonders interessieren wurden, damit ich nicht verstummelt werde. Ich habe bem Auffat ein koloriertes Bild, welches fich barauf bezieht, hinzugefügt, und bitte Gie, folches ber Frau Baronin v. Cotta zu übergeben, bamit fie fich biefes entfernten Schütlings freundlich erinnere. Ich muniche, wenn Rolb von England zuruckfehrt, ihn zu persua= bieren, langer, als er beabsichtigt, in Paris zu verweilen, um fur die Bufunft sich publizistische Quellen zu er= merben. Denn ift auch die "Allgemeine Zeitung" bas beste Blatt Deutschlands, so wimmelt es boch von Gpefulanten, Die schon jest eine Rivalisation mit ihr ans getreten hatten, mare nicht plotlich die politische Luft verfinstert worden, die aber immer noch ihre Plane in ber Tasche tragen. Ich fann bieses besser als jeder andere wissen, da dergleichen Leute, indem sie mich irrigermeife fur betriebfam halten, mich mit ihren Un= tragen beständig belästigen. Besonders in der großen Form ber frangofischen Journale mochten fie gern Zeitungen herausgeben, an den Fonds, die in frangofischer Aftienweise zusammengeschoffen werben, fehlt es nicht,

es fehlt nur an der Hauptsache, an den politischen Federn, deren Deutschland noch lange entbehren wird. Un deutschen Schriftstellern mangelt es hier nicht, und ihr Gespräch ist unerträglich. Wenn Köchinnen zussammenkommen, so sprechen sie über ihre Herrschaft, und wenn deutsche Schriftsteller zusammenkommen, so sprechen sie über ihre Verleger. Auch an Repräsentanten des deutschen Buchhandels fehlt es hier nicht. Wir haben deren sogar mit Schnurrbärten . . . .

#### 5. Un Johann Friedrich v. Cotta.

Paris, den 1. Marg 1832.

#### herr Baron!

Rolbs Abreise hat mir sehr leid getan, er wird wohl bereits bort angelangt sein und meine freund= lichsten Gruße überliefert haben. Er wird Ihnen, Berr Baron, auch von der Unbequemlichkeit meiner hiefigen Stellung unter ben Patrioten ergahlt haben, und Gie werden badurch einsehen, daß bei meinen Auffaten, beren Bertretung nach unten weit schwieriger ift, als nach oben, eine ungewöhnlich gnabige Zenfur ftatt= finden muß. Den beiliegenden Auffat, den ich schon selber hinlanglich zensiert, und worin feine einzige Außerung über deutsche Intereffen vorhanden, hoffe ich unverändert gedruckt zu sehen. Ich hoffe, er gefällt; er ist auf jeden Fall besser als der vorhergehende und entspricht den Bunschen Rolbs, der in den Ion ber "Allgemeinen Zeitung" mehr Leben bringen will. Dies tut mahrlich not. Die Staatszeitung in Preußen hat

schon gefühlt, daß sie wenigstens ben afthetischen Reigungen ihres Publifums nachgeben muß, und fie fucht es burch Literatur-Artifel zu firren. Die Blatter ber "Freien Preffe" bedurfen faum des guten Stile, ba fie Die Menge burch bas leben felbst hinreift. Mit einem Abgeordneten der Zweibrückener freien Preßhefte hat Rolb eine Entrevue gehabt, wovon er Ihnen in betreff ber "Allgemeinen Zeitung" wohl gesprochen. Bier hat fich unterdeffen eine Affoziation fur freie Drefiblatter gebildet, die ichon viele hundert Glieder gahlt, und wobei mein Name als Loctvogel, mehr als mir lieb ift, ge= braucht worden. Der Republikanismus ber "Tribunen"= Leute ist mir fatal, und ich sehe schon die Zeit heran= nahen, wo sie mich als Verteidiger der Institution des Ronigtums noch bitterer befehden werden als andere; aber es geschieht ben Ronigen gang recht, sie haben Die Liberalen, Die nur gegen Abel und die Pfaffenherrichaft eiferten, nicht horen wollen, und jest bekommen fie ben blutigsten Jakobinismus auf den Hals. Es bleibt ihnen am Ende nichts übrig, als fich in ihre Durpurmantel zu hullen und wenigstens mit Unftand unterzugehen. Wir Gemäßigten geben mit zugrunde, und damit buffen mir vielleicht ab, was in unserem Oppositionsstreben zuweilen nicht aus den reinsten Absichten entsproß. Über furz ober lang wird in Deutschland die Revolution beginnen, sie ist da in der Idee, und die Deutschen haben nie eine Idee aufgegeben, nicht einmal eine Lesart; in Diesem Lande der Grundlichkeit wird alles, und bauere es noch fo lange, ju Ende geführt. Bier ift es ftill. Zwiespalt zwischen ben Rammern, woran bas Bolf feinen Anteil nimmt. — Leben Gie mohl, Berr Baron,

grußen Sie mir allerbestens Frau v. Cotta, die geist= reich edle Dame. — Passierte nur etwas Wichtiges, so sollten Sie ofter von mir Briefe haben.

Hochachtungevoll verbleib ich unterdessen Ihr erergebener H. He in e.

## 6. An Friedrich Thiersch.

Paris, den 15. Marg 1832.

Mein teurer, hochgeehrter Herr Hofrat!

Ich ergreife mit Vergnügen die Gelegenheit Ihnen meine heitersten Grüße zukommen zu lassen. Der Ubersbringer ist Herr Prevost, ein Schweizer von gutem Geiste und schönem Willen, der deutsche Philosophie studiert und wegen letzterer nach Deutschland reist. Er verdient die freundlichste Anerkennung für Vestrebungen, die für die Verdindung des französischen und des deutschen Bolks von ernster Wichtigkeit sind. — Sie, lieber Hofrat, haben unterdessen Griechenland erobert, und im Geiste habe ich Sie auf Ihren Keisen mit Liebe überall gefolgt.

Was mich betrifft, ich habe unterdessen, seit neun Monaten hier in Paris, die großen Dinge erwarten helfen, die noch nicht passiert sind. Sie werden aber endlich passieren, und ich werde sie ruhig und unsparteissch beschreiben, wie es meines Amtes ist. Die Borstudien zur Geschichteschreibung der Gegenwart beschäftigen mich unablässig. Schwerlich ermüßige ich die Zeit zu meinem Vergnügen mal wieder nach München

zu kommen. Es ware aber hubsch, wenn Sie mal herskamen; wenigstens sahen Sie, wie hier alle Poesse auf konstitutionellem Wege zugrunde gerichtet wird. — Leben Sie wohl, empfehlen Sie mich Frau Hofratin und bewahren Sie mir Ihre freundschaftliche Gesinnung.

Mit Hochachtung und Ergebenheit

S. Seine.

## 7. Un Varnhagen von Enfe.

Paris, Mitte Mai 1832.

# Lieber Barnhagen!

Schon an die zwei Monat schleppe ich mich mit dem Gedanken, Ihnen zu schreiben. Aber da kam unterdessen die vermaledeite Cholera, und jett leide ich ungewöhnlich heftig, seit 14 Tagen, an meinem Kopfe. Wiewohl ich, auf innigstes Verständnis rechnend, keines wegs glaube, daß Sie mein langes Stillschweigen miß beuten könnten, ist es mir doch drückend, Ihren letten Vrief ohne danksagende Beantwortung zu lassen, und diese Zeilen haben nur die flüchtige Absücht, Sie freundslich zu grüßen. Ich bedarf des Bewußtseins Ihrer und Frau v. Varnhagens Teilnahme jett noch ebenso sehr, wie im Beginne meiner Laufbahn; denn ich stehe jett ebenso einsam in der Welt, wie damals. Nur daß ich jett mehr Feinde habe, welches zwar immer ein Trost, aber doch kein genügender ist. — Sie können mir, wenn

Gie wollen, jett auch ofter ichreiben, ohne Furcht vor fompromittierenden Interzeptionen; ich stehe jest auf Friedensfuß mit allem Bestehenden, und wenn ich auch noch nicht besarmiere, so geschieht es nur ber Dema= gogen wegen, gegen welche ich einen schweren Stand hatte und noch habe. Diese Leute, aller Maßigung feind, wollten, als ich mich zu feinem Mitwahnsinn verstand, mich durchaus zwingen, als Tribun abzubanken. Dazu hatte ich aber feine Luft. - Jest hat mich gottlob die Cholera von manchem überläftigen Be= sellen befreit, namlich die Furcht vor berselben. - Es war nicht eigentlicher Mut, daß ich nicht ebenfalls von Paris entfloh, als ber panische Schrecken einriß; ehr= lich gesagt, ich war zu faul. — Borne hatte langst reisen wollen, und man tut ihm unrecht, wenn man seine Abreise der Furcht beimaß. Indessen, ich hatte ihn vierzehn Tage vorher nicht gesehen, wir stehen sehr schlecht, er hatte einige jakobinische Ranke gegen mich losgelaffen, die mir fehr mißfielen. Ich betrachte ihn als einen Berruckten. — Wenn meine Artifel in ber "Allgemeinen Zeitung" Ihnen gefallen, ift es fur mich troftlich. Denn ich traue ihrem Werte nicht; ich schrieb fie, teils um mich auch auf diese Beise geltend zu machen, teils bes baren Borteils wegen. Balten Gie es ber Mühe wert, ein Dutend folder Artifel als Buch frater= hin in die Welt zu jagen? Es ist eine wenig gebrauchte Form. Ich beschäftige mich jett viel mit der frangofischen Revolutionsgeschichte und bem Saint-Simonismus. Aber beide werde ich Bucher schreiben. Ich muß aber noch viel studieren. Sabe jedoch im letten Jahre burch die Unschauung des Varteitreibens und der saint=

simonistischen Erscheinungen fehr vieles verstehen aclernt: 3. B. den "Moniteur" von 1793 und die Bibel. Mir fehlt jett nur Gefundheit und eine forglose Griffeng. Batte unterdeffen manchmal Belegenheit, mir eine folde zu erwerben, aber es follte unter Bedingungen geichehen, wogegen ich, nicht als Patriot, sondern als vornehmer Mann, eine bestimmte Repugnang hatte. - Bas Gie mir in betreff bes St. Simonismus ichreiben, ift gang meine Unsicht. Michel Chevalier ift mein fehr lieber Freund, einer der edelsten Menschen, die ich fenne. Daß fich die St. Simonisten guruckaezogen, ift vielleicht ber Doftrin selbst sehr nuglich; sie kommt in klugere Sande. Besonders der politische Teil, die Eigentumslehre, wird teffer verarbeitet werden. Was mich betrifft, ich in= teressiere mich eigentlich nur fur die religiosen Ideen. die nur ausgesprochen zu werden brauchten, um fruh oder spåter ins Leben zu treten. Deutschland wird am fraftigsten fur feinen Spiritualismus fampfen: mais l'avenir est à nous. — Meine Ubresse ist: H. H. par Adresse du Dr. Donndorf, rue neuve des bons enfants, hôtel de Hollande. -Fürst Pucklers neuere zwei Bande hab' ich noch nicht gesehen. - Sumboldt wird jest dort fein. Grußen Gie mir Chamisso, ich werde ihm nichts schicken, aber ihm ichreiben. Frau v. Varnhagen brauchen Gie gar nichts zu sagen. Sie weiß, was ich fühle, b. h. leibe. — Leben Gie mohl und behalten Gie lieb

Ihren ergebenen

B. Beine.

Dieppe, den 24. August 1832.

## Teurer Freund und Gonner!

Dbgleich an einer lahmen und einer schwachen Hand leidend, bekomme ich doch plößlich den Drang, Dir zu schreiben. Längst hatte ich dazu Lust, zumal seit Dr. Christiani der Mirabean der Lünedurger Heide geworden ist. Das ist ein Spaß, womit mir der liebe Gott beweisen wollte, daß er ein noch größerer Ironiker ist, als ich. — Da ich Dich kenne, liebster Freund, so weiß ich voraus, daß Du ganz bestimmt Dir einbildest, ich schreibe Dir, weil ich die Absicht hege, einige Bücher herauszugeben (Plapperlotte wird es Dir wohl gesagt haben), und weil ich alsdann wünschte, daß Du dabei Deine kritischen Augen in Vewegung setzest.

Indessen, soviel i ch weiß, ist die Hauptabsicht dieser Zeilen, Dich zu bitten, mir mal zu schreiben, wie es in Deutschland aussicht, mir immer zu schreiben, was dort vorgeht, so faktisch als möglich, und hauptsächlich politische Berhältnisse betreffend. Du tust zusgleich ein patriotisches Werk, indem ich tätiger bin, als Du weißt, und oft im Dunkeln tappen muß. Haben während der letzten Jahre die Blätter, die ich hier in Frankreich gar nicht sehe, etwas enthalten, was mich besonders ehrenrührig betrifft, so bitte ich es mir zu notisizieren; in der Vorrede zu dem ersten Werk, welches erscheint, will ich dergleichen berühren. — Ich bin im Begriff, wieder nach Paris zu reisen, wo ich mein Hauptquartier behalte und wo ich Deine Briefe erswarte. — Ich erlebe viele große Dinge in Paris, sehe

Die Weltgeschichte mit eigenen Augen an, verfehre amicalement mit ihren größten Belben, und werde einft, wenn ich am Leben bleibe, ein großer Sistorifer. Im Schreiben von belletristischer Art habe ich in der letten Zeit wenig Glud gehabt. Der Strudel mar zu groß, worin ich schwamm, als daß ich poetisch frei arbeiten fonnte. Ein Roman ist mir misaluckt; boch werde ich wohl in einer Sammlung, welche ich diesen Winter beforge, und worin ich auch den "Rabbi" hineinschmeiße, einige Romanstucke geben. — Ich habe wenig Gedichte gemacht, und doch muß ich sie bei einem besonderen Ab= druck des "Neuen Fruhlings" hinzufugen, damit dieser etwas buchlich erscheine. — Ich bin übrigens fleißiger, als fonft, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil ich in Paris sechsmal so viel Geld brauche, als in Deutschland. — Und nun leb wohl, schreib bald, wie es Dir geht, und schreib viel und sei nicht eigensinnig. - Wenn ich Dir wenig schreibe, so ift die Urfache feine andere, als daß ich Dir viel zu sagen hatte. le suis,

Monsieur l'ami

Votre dévoué B. Beine.

9. Un Ferdinand Biller.

Paris, den 24. Oftober 1832.

Gestern, Liebster, sagte mir Dr. Donndorf, daß Sie nach München reisen, und Brief dorthin von mir verslangten. Ich merke, Sie wissen nicht, daß der Verfasser

des "Paria" in diesem Augenblick die Hauptstadt des Konigs von Bayern mit seiner Gegenwart ziert. Dieser (nicht der Paria, sondern der Beer) wird glücklich sein, Sie in Munchen herum zu prasentieren und gleichsam die Honneurs der Stadt zu machen.

Auf jeden Fall besuchen Sie den Legationsrat Dr. Lindner und grüßen ihn freundlichst von mir. Ich hoffe ihn wohl in Paris wieder zu sehen. Fragen Sie ihn, ob Tjutchefs noch in München sind, und was sie machen. Bergessen Sie das nicht. Sagen Sie Lindnern, er könnte wohl mir schreiben. Wir hatten ja jetz Frieden und Ruhe, die Demagogen seien jetz still, und vernünftige Leute könnten wieder ungestört miteinander reden. Ich hatte mit Bergnügen gehört, daß Figaro und Fissisch als wahre Freunde des Throns und des Altars bewiesen haben. Welche Hunde! Wie verschieden sind sie von jenem jakobinischen Hunde der großen Woche, der bei den Juliuskämpfern am Louvre begraben liegt! Sie sollen aber dem Dr. Lindner noch mehreres sagen, was mir jest nicht einfällt.

Fragt Sie jemand, wie ich mich hier befinde, so sagen Sie: "Wie ein Fisch im Wasser", oder vielmehr, sagen Sie den Leuten, daß, wenn im Meere ein Fisch den andern nach seinem Befinden fragt, so antworte dieser: "Ich befinde mich wie Heine in Paris."

Grüßen Sie in Frankfurt den Professor Oppenheim, den Kopisten meines Gesichtes, und bitten ihn, im Fall er von meiner Lithographie ein oder zwei Eremplare mir als Geschenk zukommen lassen will, Ihnen solche mitzugeben. Grüßen Sie mir dann auch Ihre Familie; Herrn E. sagen Sie viel Freundliches von mir. Vor allem aber kehren Sie bald zurück. Sie finden mich noch immer im alten Logis und bis am Hals im süßesten Gesellschaftsleben schwimmend. Ich habe, wie jedes Jahr, wieder zwei Monate am Meere zugebracht und mich, zum ersten Male, am Meere ennuniert. Ich bin jest ein fleißiger Besucher der Oper, ein Unhänger von Ludwig Philipp, meine Backen sind rot. Zwei Finger an der linken Hand sind gelähmt, ich trage helle Röcke und bunte Westen. — Sie werden mich kaum wiedererkennen.

Und nun leben Sie wohl. Ach, vergessen Sie auch nicht, Herrn Rousseau von mir zu grüßen.

Ihr

S. Beine.

10. Un Karl Immermann.

Daris, ben 19. Dezember 1832.

### Teuerster Immermann!

Seit Jahr und Tag schieb' ich es auf, Ihnen zu schreiben, und nun muß ich plöglich Ihnen schnell vor Abgang der Post einen Geschäftsbrief schreiben. Es betrifft ein französisches Journal, die Europe litteraire, deren Redafteure Ihnen noch besonders schreiben und einen Prospekt schieden werden. Dieses Journal, welches in Folio-Format dreimal die Woche herauskommen wird, durchaus der Politik fremd bleibt, und sich nur mit Wissenschaft und schönen Künsten beschäftigen soll, ist eine bedeutende Erscheinung. Die bedeutendsten Schriftsteller Europas werden daran teilnehmen, und ich

namentlich werbe großen Unteil baran nehmen. In diesem Augenblick schreibe ich schon dafür eine Reihe Artifel über die deutsche Literatur mahrend un = ferer Zeit, und ich hoffe, daß dieses Tableau auch fur Deutschland wichtig sein wird. Der suddeutschen mauvaise foi muß, unter uns gesagt, entgegengearbeitet werden, und Paris ift eine gute Tribune zu diesem 3mecf. Ich bin hier sehr tatig und hoffe, auch Gie bald den Franzosen bekannt zu machen und auf Ihre Lorbeeren von hier aus ein Licht zu streuen, worüber Ihren Fein= ben die Augen übergeben follen. Das planmaßige Intrigieren gegen Gie, bas perfide Berablaftern, hat mich in der letten Zeit aufs widerwartigfte berührt. In dieser Absicht muffen Gie mir auch helfen. Ich habe namlich, außer bem "Trauerspiel in Tirol" und bem "Friedrich", hier nichts von Ihnen, und demnach be= durfte ich der drei Trauerspiele, die bei Schult in Samm erschienen, ferner bes "Cardenio und Celinde" und bes "Periander". Diese drei Piecen muß ich bald haben, Gie muffen fie mir anschaffen, und ich kann fie Ihnen auch zurückbesorgen. -

Aber das ist's heute nicht, was mich zum Schreiben zunächst drängt. Ich wünsche, daß Sie für die Europe litteraire einen Auffat über den Zustand der Malerei in Deutschland gäben. Da ich Ihre Verbindung mit Schadow kenne, so dachte ich, daß es Ihnen nicht gleichs gültig sei, in welche Hände der Vericht über die deutsche Malerei komme, und daß Sie hinlänglich imstande sind, die jeßigen Malerschulen zu charakteristeren. —

Es wird Ihnen in Duffeldorf nicht an Notizen fehlen über das, was jest in Berlin und Munchen

gemalt wird. Ich bitte, wenn Gie etwa ebenfalls, wie ich, die Münchener Tendenzen verdammen, fie scharf zu geifteln. Dort wird, wie in der Wiffenschaft, so in der Kunft alles Schlimme gebraut. Schelling hat Die Philosophie an die fatholische Rirche verraten. Der dortige Parnaß, unser Ami Beer dabei — - nur mundlich will ich über letteren Gie sprechen, wenn so un= bedeutende Wesen der Besprechung überhaupt wert sind. Sehen Gie zu, daß ich Ihre erwähnten Tragodien bald erhalte. Auch ben "Aleris" habe ich noch nicht zu Besicht bekommen. Deutsche Journale sehe ich hier gar nicht. Benn Sie mir ichreiben, fo laffen Gie mir zugleich wiffen, was in Deutschland irgend Geschwattes mich interessieren konnte. - Bon ber Politik stehe ich jett ferne. Ich werde von den Demagogen gehaßt. Durch die Borrede zu den "Zustanden", die Gie wohl nachstens sehen, habe ich nur zeigen wollen, daß ich fein bezahlter Schuft bin.

Halten Sie mich doch beileibe für keinen Bater-

Ich umarme Sie.

Ihr

B. Beine.

Sie könnten in dem Auffatz der neudeutschen Malerei auch, soviel Sie wollen, über neudeutsche Literatur sprechen. Sie verstehen mich: die Literatur, das sind wir und unsere Feinde.

# 11. Un Julius Campe.

Paris, den 28. Dezember 1832.

# Berheirateter Campe!

Eben erhalte ich die Borrede, worin ich vor den Augen von ganz Deutschland als ein trübseliger Schmeichler des Königs von Preußen erscheine — stände nicht auch darin, daß Professor Raumer der beste unter den Schriftstellern sei, es wäre nicht zu ertragen. (NB. Im Manustript stand: "er ist von allen schlechten Schriftstellern noch der beste.") — Ich bin betäubt vor Rummer, und erst mit nächster Post erhalten Sie die Ihnen gebührenden Scheltworte. Die Post geht ab.

Eben weil es jest so schlecht geht mit der Sache des Liberalismus, muß jett alles getan werden. Ich weiß, daß ich mir Deutschland auf Lebenszeit versperre, wenn die Borrede erscheint, aber sie soll gang so er= scheinen, wie das Manuffript ift, und nebst der Borrede zur Vorrede, die Gie vor mehreren Wochen schon er= halten. Der Titel der Broichure ift "Borrede". Sie hatte mit dem Bud zu gleicher Zeit erscheinen muffen. - Das ift ein großer Rummer. Gie darf auch wenig fosten. Mur schnell! Das Manuffript von G. erwarte ich jest mit jedem Posttag, unter Adresse Dr. Donndorf. Hôtel de Hollande, rue neuve des bons enfants. Mein Name braucht gar nicht auf dem Brief zu ftehen. - Zugleich schicken Sie doch an Beideloff einige Dutend Eremplare meines Buche mit der fahrenden Doft und fugen dazu zwölf Eremplare für mich. 3ch muß fo schnell als möglich Eremplare haben, da über das Buch in den hiesigen besten Journalen Artifel gemacht werden

follen, welches gunftig nach Deutschland zurückwirft. - 3ch fann nicht eher honett schlafen, bis die "Borrebe" in ber Welt ift. Merken Gie fich bas. - Suchen Gie, daß trot der unterdruckten Preffe nicht blof die Dbifuranten mein Buch regensieren. - Go wie Ihre Neujahrsgeschäfte vorbei, muß ich meine Rechnung haben, ich brauche enorme Gelber, muß mit meinen Finangen geregelt fein, mein Budget fur nachstes Sahr, wo bedeutende Bucher von mir erscheinen fonnen, muß bestimmt fein. Um gehend geben Gie mir ben Betrag an, wofur ich auf Gie traffieren fann. - Mercfel ist schabenfroh; sagen Sie ihm, ich sei begeistert wie ein Menich, welcher weiß, daß er den Gieg beffen, mofur er sich in alle möglichen Miseren hineinschreibt, nicht erlebt. Es fann jest dreißig Jahr' ftill bleiben. Aber meine "Borrede" muß doch schnell, schnell gedruckt merben.

Ich glaube nicht, daß die Briefe aufgemacht werden. Unsere Despoten haben noch gar nicht nötig, so pfiffig zu sein. Schreiben Sie mir daher direkt oder indirekt. Wir leben jest wieder im Schoß der Ruhe. — Schreiben Sie mir nur gleich — ich bin wütend auf Sie. — Gustow wird meinen Brief erhalten und Ihnen vielleicht von meinen übrigen Arbeiten etwas gesagt haben. —

Leben Sie wohl und hole Sie der Teufel! Ich kann gewiß nicht schlafen, ehe die "Borrede" gedruckt ist. Es war' besser gewesen, es ware noch mehr davon unterdrückt worden. Wieviel Schererei um diese Bagastelle, wofür ich nur Not und Berfolgung einernte! Ich habe in weniger Zeit, als mir die "Borrede" kostete, fast

ein halbes Buch geschrieben, namlich eine Geschichte der deutschen Literatur seit dem Verfall der Schlegel. — Der Teufel hole Sie!

Ihr Freund

B. Beine.

12. Un Varnhagen von Ense.

Paris, den 28. Marg 1833.

Ich kann Ihnen noch immer nicht schreiben. Sowie ich die Feder ergreife, um Ihnen ein Wort zu sagen, ist mir der Kopf wie betäubt und die Brust in der schmerzlichsten Bewegung. Und ich bin sonst so ruhig und die Selbstbeherrschung selbst.

Aber es fallen auch in diesem Augenblick Dinge vor in meinem Leben, die auch einen Stein erschüttern könnten. Diesen Morgen erhalte ich die Todesnachricht meines Oheims v. Geldern in Düsseldorf, der zu einer Zeit starb, wo ich dieses Ungück tieser als je empfinden mußte. Ach, lieber Barnhagen, ich fühle jett die Besteutung jener römischen Worte: Leben ist Ariegführen. So stehe ich nun auf der Bresche und sehe, wie die Freunde rings um mich her fallen. Unsere Freundin hat immer wacker gestritten, und hat wohl einen Lorbeer verdient. Ich kann in diesem Augenblick vor Weinen nicht schreiben — ach! wir armen Menschen, mit Tränen in den Augen müssen wir kämpfen. Welch ein Schlachtfeld, diese Erde!

heute Morgen ift bei Beideloff allhier ein Buch von mir ausgegeben worden, namlich ein Artikel über

Literatur (die ich fur die Europe litteraire geschrieben) in deutscher Sprache. Ich will Ihnen beide Versionen schicken: es sind gute Schwertschläge drin, und ich habe meine Soldatenpflicht streng ausgeübt.

Ich weiß, ich troste Sie schlecht, lieber Barnhagen. Aber trosten kann kein Mensch, sondern nur die Zeit. Die Zeit, der schlaue Saturn, er heilt uns von jeder Bunde, um uns mit seiner Sense bald wieder eine neue Bunde ins Berz hineinzuschneiden.

Warum ich bei Roberts Erloschen und bei bem Absterben seiner Frau Ihnen nicht schrieb, werden Sie

wohl begriffen haben.

Leben Sie wohl und schreiben Sie mir bald: Rue des Petits-Augustins, No. 4, Hôtel d'Espagne. — Ich leide noch immer an meiner paralysierten Hand. Koreff ist mein Urzt. War sehr frank. Dennoch bleib' ich tätig. Ich gebe das Schwert nicht aus Händen, bis ich hinsinke. So lange bleib' ich auch

Ihr Freund

S. Beine.

13. Un Beinrich Laube.

Paris, den 8. April 1833.

Mein lieber neuer Freund!

Sie sind mir nicht ganz unbekannt. Herr Campe hatte Sie mir bereits angekundigt. Sie haben mir mit Ihrem Briefe viel Bergnügen gemacht, er kam mir recht tröstlich zu einer Zeit, wo der Tod mir viele Schmerzen und das Leben fast noch größere verursacht hat. Ich habe

solcher bosen Zeit wegen Ihnen nicht gleich antworten kunnen. Ich schickte Ihnen mein Programm zur deutschen Literatur, und erst heute erfahr' ich zufällig, daß es nur bis zur Grenze frankiert werden konnte, so daß ich unverschuldeterweise Ihnen wohl viel Porto koste. Aber ich halte das Büchlein selber für merkswürdig. Es war notig, nach Goethes Tode dem deutschen Publikum eine literarische Abrechnung zu überschießen. Fängt jest eine neue Literatur an, so ist dies Büchlein auch zugleich ihr Programm, und ich, mehr als jeder andere, mußte wohl dergleichen geben.

Ich hoffe, in diesem Jahr sehr tätig zu sein, je nachdem es not tut.

Ich will Ihnen die Ropie meines Gesichtes liefern in vier Wochen. In feche Wochen auch eine Gelbft= biographie. Db Lieder, weiß ich noch nicht. Bin sehr überbeschäftigt. - Bas Gie über mich geschrieben, inter= effiert mich fehr. Schicken Sie mir doch die Nummer ber "Eleganten", worin das steht, und zwar mit ber Post unter Rreugfuvert. Meine Udreffe ift: S. S., rue des Petits-Augustins, Nr. 4, Hôtel d'Espagne, à Paris. - Ihre Unfrage in betreff meiner Lieder, Die im "Freimutigen" ftehen sollen, begreife ich nicht. Ich lese hier das Blatt nicht und weiß nicht, welche Lieder von mir drin fteben. Der hiefige Schlefinger, Cohn des Berliner, welcher Berausgeber des "Frei= mutigen" ift, hat vorig Jahr mal Manuffript von mir verlangt. Aber ich weiß nicht mehr was, und ob das in den "Freimutigen" gefommen. Ubrigens ftand ich mit Willibald Alexis fehr gut, soviel ich weiß, sogar bis jest, und ich will ihm beshalb schreiben, ba Berr Schlesinger nicht mehr hier ist. Doer auch schreiben Sie mir lieber umståndlich, wovon es sich handelt; ein darauf sich beziehender literarischer Streit, dessen Sie erwähnen, ist mir gånzlich unbekannt. Ja, ich mache in diesem Augenblick ein dummes Gesicht, wie einer, der nicht weiß, warum die Leute lachen. — Schreiben Sie mir bald wieder ein freundliches Wort. Kann ich Ihnen sonstig literarisch hier nützlich sein, so verfügen Sie ganz über mich. —

## 14. Un Beinrich Laube.

Paris, den 10. Julius 1833.

# Alter Freund!

Ich habe Sie nämlich wirklich schon wie einen alten Freund behandelt, indem ich Sie ohne Antwort bis jest gelassen und doch mich gegen jedes Miß-verständnis von Ihrer Seite gesichert dunkte. Haben Sie nur Geduld mit mir; mit Ihnen bin ich vollauf zufrieden. In dieser schlimmen Zeit war mir Ihr ploß-liches Beitreten ein höchst erfreuliches Ereignis.

Sie haben keinen Begriff davon, wie es in diesem Augenblick um mich her tost und sturmt. Ich habe hier das Justemilieu, die heuchlerisch katholische Karslistenpartei und die preußischen Spione auf dem Hals. Meine "Französischen Zustände" sind nämlich in französischer Sprache erschienen, begleitet von meiner ganzen, unverstümmelten Vorrede. Diese ist jest auch bei Beideloff in deutscher Sprache erschienen und kann

jest ungefähr schon in Leipzig sein, wo Sie sie sehen. Ich würde sie Ihnen schicken, wenn ich nicht fürchtete, daß Sie dadurch kompromittiert werden könnten. Nehmen Sie sich in acht. Hier nicht einmal ist man sicher. Borigen Samstag sind hier mehrere Deutsche arretiert, und auch ich fürchte jeden Augenblick, arretiert zu werden.

Bielleicht ift mein nachster Brief aus Condon datiert. Ich bedeute Ihnen das alles, um Gie gur Borficht und Magigung zu bewegen. Balten Gie fich in diesem Augenblick so ruhig als möglich. Bewahren Gie und die wichtige Festung, Die "Elegante Belt", fur Die Folge. Dissimulieren Gie. Fürchten Gie nicht, verkannt zu werden. Auch ich habe bies nie gefürchtet. Die Berausgabe ber Borrebe eben jest, in ber all= gemeinen Ungft, wird wohl das Publifum belehren, daß es fünftig mir vertraut, wenn ich auch etwas allzu gelinde flote. - Ich werde seinerzeit schon die große Trompete blasen und bin diesen Augenblick mit ber Abfassung einiger tuchtiger Trompeterstucken beschäftigt. — Mit der Kopie meines Kopfes und ver= sprochenen poetischen Schnurrpfeifereien werde ich wohl Gie unverzeihlichst bahin halten; aber wollen Gie bas Gange nicht auf nachstes Jahr verschieben? Rachstes Jahr fann man ruhiger sich zeigen. — Leider in Diesem Hugenblick, wo ich von den öffentlich und perfonlich michtigsten Dingen umlarmt bin, habe ich noch den afthetischen Rram auf bem Bale, muß fur Campe ein Buch zusammenkneten, auch über beutsche Literatur schreiben usw. usw. Der zweite Teil meines "Bur beutschen schönen Literatur" erscheint Diese Woche bei

Heideloff hierselbst; werde Ihnen das Buchlein gleich zuschicken.

Fur alles, mas Gie mir Freundliches geschrieben und über mich gedruckt haben, danke ich mit ganger Geele. Seien Sie überzeugt, daß ich Sie verftehe und also mahrhaft ichate und ehre. Gie ftehen hoher, ale alle andern, die nur das Außerliche der Revolution und nicht die tieferen Fragen derselben verstehen. Diese Fragen betreffen weder Formen noch Personen, weder Die Einführung einer Republif noch die Beschrankung einer Monardie, fondern fie betreffen bas materielle Moblsein des Bolfes. Die bisherige spiritualistische Religion war heilfam und notwendig, folange ber größte Teil ber Menschen im Elend lebte und fich mit ber himmlischen Religion vertroften mußte. Geit aber burch die Fortschritte ber Industrie und ber Stonomie es moalich geworden, die Menschen aus ihrem materi= ellen Elende herauszuziehen und auf Erden zu beseligen, feitdem - Gie verftehen mich. Und die Leute werden und schon verstehen, wenn wir ihnen sagen, daß sie in ber Folge alle Tage Rindfleisch statt Kartoffeln effen follen, und weniger arbeiten und mehr tangen werben. - Berlaffen Gie fich barauf, die Menschen find feine Giel. -

Ich schreibe diese Zeilen im Bette meiner schönsheftigen Freundin, die mich diese Nacht nicht fortließ, aus Furcht, daß ich arretiert wurde.

Ihr

B. Beine.

Paris, ich glaube ben 15. Julius 1833.

#### Mon cher cousin!

Wir können uns also jest wie die Könige anreden. Mit größtem Bergnügen ersah ich diese Nachricht aus dem Schreiben meiner Mutter und Deinem Zwischensbrief, welchen ich diesen Morgen erhalten, und worauf ich zu gratulieren eile, damit ich es nicht vergesse. Du heiratest also mein liebes Mühmelein Charlotte und wirst ein wirkliches Mitglied unserer Familienmenagerie! Sonderbar! Die Sache kommt mir gar nicht befremdlich vor. Dunkel lag mir dergleichen im Sinn; denn als wahrer Dichter bin ich auch ein wahrer Prophet. Als ich Dich zuerst nach Ottensen führte, hatte ich ein sondersbares Borgefühl. Ich erkläre Dir aufs heiligste, das ist mein voller Ernst, wie ich denn nie scherze.

Ilbrigens war es leicht vorauszuschen, daß Du gleich nach dem Tode Goethes heiraten würdest. Du wolltest nur erst warten, bis der zweite Teil des Faust herauskam. Jest bist Du aufs reine und heiratest.

— Ilbrigens auch ist es Dir sehr nüslich, daß Du eben Charlotte heiratest; das ist für Dich eine sehr gute Ilbung im Französsischen. Was mich betrifft, so fehlt es mir auch nicht an solcher Ilbung im Französsischen. Was das aber eine große Ilbung ist, die man durch die Französinnen erlangt, das ist was Außerordentliches. Frag mal meinen Better Karl. Die schwierigsten Konjugationen werden einem fast spielend beigebracht. Das que, das merkwürdige Bindewort, das lernt man

erst durch den Gebrauch. — Grüße mir Karl, meinen lieben Vetter. — Im Fall Dich dieser Brief in Hamburg trifft, so grüße mir auch herzlichst Charlotte; ich will ihr nächste Woche einen französsischen Brief schreiben. Auch meinem Oheim, dem Löwen unserer Menagerie, schreib ich. Erschrick nicht gleich, wenn er mal brüllt. Ist er doch von Ferzen edel und gut. In der Fütterungsstunde ist er immer sehr zahm. — Und nun leb wohl und bleib mein Freund, obgleich wir jest verwandt sind. Du weißt, ich unterstreiche selten.

In einigen Wochen reise ich ins Bad meiner armen gelähmten Hand wegen. Bin geistig sehr ers müdet; hab in der letten Zeit auch zuviel Übung im Französischen gehabt. — Dennoch wirst du noch viele tapfere Taten von mir hören.

Ich verbleibe

B. Beine.

16. An Varnhagen v. Ense.

Paris, den 16. Julius 1833.

Liebster Varnhagen!

Ich hoffe, daß Sie immer wissen, welchen Gründen ein langes Stillschweigen beizumessen ist; daher keine Entschuldigung. — Es geht mir außerlich noch immer sehr gut, ja besser als je, auch mein körperliches Unwohlsein ist in der letzten Zeit nicht so drückend gewesen. Doch muß ich noch immer gegen mein Nervenübel kämpfen; dieses hindert mich in meinen Arbeiten, und

doch habe ich viel zu tun, aber wieder lauter Kleinkram. Mein Leben ist ein wahres Geschäft geworden, ein grämliches Krämergeschäft.

Die verlangten Briefe hatte ich nicht schiefen können, weil sie in Deutschland geblieben. Nur einen Brief habe ich mitgenommen, weil er eben eins der schwerzhaftesten Gefühle, die mich eben bewegten, am tiefsten aussprach. Mein größter Aummer vor zwei Jahren bestand nämlich darin, daß ich meine kleine Familie, besonders meiner Schwester jüngstes Kind, verslassen mußte. Und doch rieten Pflicht und Klugheit zur Abreise. Ich hatte die Wahl zwischen gänzlichem Waffenniederlegen oder lebenslänglichem Kampfe, und ich wählte diesen, und wahrlich nicht mit Leichtsinn. Daß ich aber einst die Waffen ergriff, dazu war ich gezwungen durch fremden Hohn, durch frechen Geburtsbünkel — in meiner Wiege lag schon meine Marschroute für das ganze Leben.

Diese Tage wird ein zweites Bandchen meiner Literaturgeschichte auf Deutsch bei Beideloff erscheinen, und es soll Ihnen gleich geschickt werden, obgleich Sie die Artikel schon im Französischen gelesen. Ich will noch doppelt soviel über deutsche Literatur schreiben, aber gebe es wahrscheinlich nicht in die "Europe". Erstens wird diese Zeitschrift sehr wackelig, zweitens habe ich zu vielen miswollenden Einmischungen da zu begegnen. Die Gründer sind Legitimisten meistens, und besonders die katholische Partei hat da die Hand im Spiel. Lestere wird täglich mächtiger, ihre Verzweigungen sind furchtsbar, und ich muß mit dieser Hydra wieder einen fürchters

lichen Kampf beginnen. Dazu sammle ich Kräfte — ich werde aber nicht anfangen. Voyons. —

Mein Buch, die französische Übersetung der "Jusstände", macht allgemein Glück. Ich hab dem Uberssetz zu danken, daß die unverstümmelte Borrede dazu gekommen. Diese, das leidenschaftliche Produkt meines Unmuts über die bundestäglichen Beschlüsse, versperrt mir vielleicht auf immer die Rückkehr nach Deutschland; aber sie rettet mich vielleicht vor dem Laternentod bei der nächsten Insurrektion, indem jest meine holden Landsleute mich nicht mehr des Einverständnisses mit Preußen beschuldigen können. Schufte, wie Börne und Konsorten, habe ich dadurch unschädlich gemacht, für mich wenigstens.

Mein Buchhandler in Hamburg hatte die Vorrede besonders gedruckt, und zwar mit fremden Zwischenstänen. Obgleich ich ihm verbot, sie auszugeben, hatte er doch einige Eremplare an Polen mitgeteilt, und mit solch einem Eremplar und der französsischen Ausgabe hat ein hiesiger Deutscher die Vorrede ergänzt und auf eigene Hand herausgegeben. — Ich erzähle Ihnen das, damit Sie mich nicht der größten Torheiten beschuldigen. — Ich habe wahrlich nicht die Absicht, demagogisch auf den Moment zu wirken, glaube auch nicht mal an die Möglichkeit einer momentanen Wirkung auf die Deutschen. Ich ziehe mich übrigens von der Tagespolitik zurück und beschäftige mich sehr meistens mit Kunst, Religion und Philosophie.

Die Rezenston von Weiße hab' ich gelesen; mit großem Bergnugen; benn von allen seinen Bormurfen trifft mich fein einziger. — P. sitt hier wegen Schulden in St. Pelagie. — Mit Michel Chevalier, der Sie tiefinnigst grüßen läßt, habe ich stundensange Beratungen
über Religion. — In drei Wochen reise ich ins Bad.

— Nächstes Jahr reise ich vielleicht nach dem Drient.

— Mich befriedigen nicht die Obelissen, die man mir
nach Paris bringt. — Leben Sie wohl und bleiben
Sie freundschaftlichst zugewogen

Ihrem

S. Beine.

17. Un B. C. Undersen.

Paris, den 10. August 1833.

Ich mochte Ihnen schon, wertester Kollege, einige Berse hier aufs Papier frigeln, aber ich kann heute kaum leidlich in Prosa schreiben.

Leben Sie wohl und heiter. Amusieren Sie sich recht hubsch in Italien; lernen Sie recht gut Deutsch in Deutschland, und schreiben Sie dann in Danemark auf Deutsch, was Sie in Italien gefühlt haben. Das ware mir das Erfreulichste.

18. Un Betty Beine.

Paris, den 25. Oftober 1833.

Liebe gute Mutter!

Seit acht Tagen bin ich hier zuruck von Boulogne, wo ich mich in den letzten seche Wochen sehr behaglich, gesund und heiter befunden. Das Bad hat nun freilich

mir nicht übel getan, aber auch nicht so gut wie sonft. Ich fühle mich nicht wie sonft gestärkt dadurch an Leib und Geist, muß also ein anderes Heilmittel suchen. —

Dir, liebes Lottchen, sage ich für die Briefe Deiner Putchen den herzlichsten Dank, sage an Marie und Ludwig, daß ich, sobald ich Zeit, ihnen selber antworten werde.

Dein Jüngstes zu kussen. — Hoffentlich bist Du wohl, denke beständig an Dich, und glaubst kaum, wie ich Dich liebe, liebes Lottchen. — Gestern sah ich ein junges Frauenzimmer, das ganz aussah wie Du, als Du noch unverheiratet. — Christiani und Gattin sind noch nicht zuruck von Vordeaur.

Dein Jammern, liebe Mutter, uber bas außer= ordentliche Malheur, mich nicht zu sehen, mußt Du einstellen. Bon hierher kommen nach Frankreich, ift fein Gedanke, laß das nur fahren, oder fei überzeugt, ich reise nach Agnpten, wohin langst große Lust zu reisen habe. Ift es Dir nicht möglich, meines holden Unblicks langer zu entbehren, jo weißt Du, daß ich fein un= gehorsamer Cohn bin und daß ich jeden Deiner Bunsche erfulle, wenn er nicht mit Deiner eignen Wohlfahrt unverträglich ift. Ubers Meer fann ich und will ich Dich nicht reisen laffen, durchaus nicht, ich gehe sonft nach Agnpten. Aber ich will, wenn Du es burchaus verlangst, Diefen Commer auf acht Tage nach hamburg fommen, nach dem schandlichen Reste, wo ich meinen Feinden den Triumph gonnen foll, mich wiederzusehen und mit Beleidigungen überhäufen zu fonnen. -

Daß ich mich wegen meiner politischen Stellung irgend einer Gefahr aussetz, glaube ich eigentlich nicht.

Aber Borsicht ist in allen Dingen ratsam. Du darfst feiner Seele, außer Lottchen, ahnen lassen, daß ich nur den Gedanken hege, nach Hamburg zu kommen; sonst legen sich meine Feinde schon jetzt auf die Lauer. Komme ich aber unvermutet, so haben sie keine Zeit, zu überlegen und nach Hamburg zu kommen. Du wirst nächstenst erfahren, wie aufsässig mir die Preußen sind, unter uns gesagt, ich übertreibe vielleicht die Sache, aber vorsichtig bin ich doch, und eben meiner großen Vorsicht wegen kannst Du immer wegen meiner außer Sorge sein.

Ich bin in Sicherheit überall, bin leidenschaftslos, ruhig, — und bekomme einen dicken Bauch wie der

Burgmuller. —

Kommt Zeit, kommt Rat! — Jetzt sind meine Berhaltnisse so unklar, daß ich nicht bestimmen kann, was ich in sechs Wochen tun will. Bis dahin aber hat sich manches vielleicht in der Welt verändert, und ich selber hatte unterdessen wenigstens Zeit und Gelegenheit, etwas wie eine Reise zu Dir, mit Ruhe vornehmen zu können. —

Warte daher, mache mir den Ropf nicht wirre. — Sab' viel im Ropf. —

Meine Wohnung in der Stadt, wo ich ein Jahr die völligste Ruhe genossen, hatte ich behalten, und ich unglücklicher Mensch, bei meiner Rückehr ist eine Familie mit entsetzlichem Spektakel und Kindergeschrei gerade unter mir gezogen. —

Leb' wohl, melde mir, was Mar schreibt. Hab' große Arbeit im Kopfe, hatte ich nur Ruhe! — Gott weiß, ich wurde wenig Spektakel machen, wenn ich

nicht immer dazu gezwungen mar. -

Schreib mir, liebes Lottchen. Sprich der Mutter Bernunft ein. Schreib mir nur immer genau, wie Mutter, Du und die Kinder Euch befindet.

19. Un Charlotte Embden.

Paris, den 13. Februar 1834.

Liebe Mutter, lieber Mar und liebes Lottchen!

Bor anderthalb Minuten erhalte ich den lieben Brief, worin mir unfre glückliche Niederkunft gemeldet wird. Ihr hattet mich also getäuscht, indem Ihr mir sagtet, daß wir erst zum Frühjahr in die Wochen kommen.

Mit tiefem Seufzen sah ich dem Frühling entgegen. Wein Herz ist jett so erleichtert, daß ich vor Freuden tanzen möchte. Ich lasse mich bei Herrn Morit von Embden sehr bedanken, aber ich hoffe, daß er sich jett in acht nehmen wird, und nicht öfters solche Freuden zu bereiten. — Ich umarme Dich, liebes Lottchen, und ich sehne mich nach nichts in der Welt mehr, als daß ich die alte Gluck und Dich, die junge Gluck, und Deine kleinen Bögelchen wohl wiedersehe. Daß Mar nach Rußeland reist, ohne daß ich ihn gesehen, macht mir viel Kummer. Schreib nur gleich, wie Du Dich befindest, ich sühle schon die Nachgeburt meiner Sorge. — Lebt wohl und behaltet freundschaftlich im Andenken

Euren ergebenen

h. Beine.

Paris, den 4. Marg 1834.

Ich muß mich bitterlich beklagen, liebe Mutter, daß ich, seitdem Ihr mir Lottchens Niederkunft gesmeldet, ganz ohne Nachricht von Euch bin. Ein Wochensbett ist doch kein gewöhnlicher Zustand, und da gebührt es sich wohl, daß ich etwas von dem Wohlsein meiner Schwester erfahre. Ich merke, daß Euch nicht viel an mir gelegen ist, und daß ich ein Narr bin, Euch zuschreiben. Ihr habt nichts zu tun, und ich muß doch um jede Zeile betteln. — Ich befinde mich wohl und gesund, welches mir im Grunde leid ist; denn ware ich krank, liebe Mutter, so wurde ich es Dir heute schreiben, bloß um Dich zu änastigen.

Wenn Ihr mich bei so wichtigen Umständen öfters ohne Brief laßt, fann ich wirklich frank werden. Ich habe mir fest und steif vorgenommen, recht wirklich frank zu werden, um mich an Dir wegen Deines langen Stillschweigens zu rachen. Ich fuhle wirklich schon einige Diarrhoe; seit zwei Minuten fullert es mir fehr stark im Bauch, ist das vielleicht die Cholera? Mein teurer Berr Marchen schreibt mir auch nichts, warum erhalte ich feinen Brief von Euer Wohlgeboren? Wie lebst Du, wie geht es Dir, wo bist Du, wo wirst Du fein? Du konntest mir auch über deutsche Literatur schreiben, benn außer ben Brockhausischen Blattern er= halte ich hier kein einziges beutsches Journal. — Den "Salon" habe ich endlich erhalten, es find fehr efelhafte Druckfehler barin; viele Zoten, Dieses mar politische Absicht. Ich wollte ber offentlichen Meinung eine ge=

wisse Wendung geben. Besser, man sagt, ich sei ein Gassenjunge, als daß man mich für einen allzu ernstshaften Vaterlandsretter halt. Letteres ist in diesem Augenblick kein ratsam Renommee. Die Demagogen sind wütend über mich; sie sagen, ich werde bald öffentslich als Aristokrat auftreten. Ich glaube, sie irren sich. Ich ziehe mich aus der Politik zurück. Das Vaterland mag sich einen anderen Narren suchen. Hier geht es mir vortrefflich. Lottchen und die Kinder zu kussen; lebt wohl.

### 21. Un Giacomo Menerbeer.

Paris, den 29. Marg 1834.

# Wertester Freund!

Herr Rosenstein aus Berlin hat die Ehre, Ihnen diese Zeilen zu überreichen. Ich empfehle Ihnen diesen jungen Mann, der mir aufs vorteilhafteste bekannt ist, aufs allerbeste. Kenntnisse in neueren Sprachen, guten Willen, moralischen Lebenswandel finden Sie bei ihm in ungewöhnlicher Weise, und ich denke, diese Eigenschaften erwerben ihm Ihr gütiges Wohlwollen und Ihre einflußreiche Berwendung, wo Sie ihm nüßlich sein können.

Empfangen Sie die Bersicherung meiner hochsten Berehrung und meiner unbedingten Ergebenheit.

## 22. Un Maximilian Beine.

Paris, ben 21. Upril 1834.

Lieber Mar, Euren lieben Brief, woraus ich ersfehe, daß Ihr alle Narren seid, hab ich erhalten, und da

in diesem Augenblick mein körperliches und geistiges Mißbehagen mir nichts Besseres zu tun erlaubt, so will ich auf der Stelle Deine Zeilen erwidern. Rate mir als Arzt, was tue ich gegen Kopfweh, das mich seit zwei Monaten stärker als je heimsucht? Es ist vielleicht Folge großer Geistesbewegung. Nicht als hätte ich in der letzten Zeit so viel gearbeitet, sondern vielmehr die Widerwärtigkeiten, die ich, infolge der politischen Besgebenheiten, zu erleiden hatte, verhinderten mich meistens am Arbeiten. Meine Lage ist nur von außen glänzend, ich werde von den außerordentlichsten Ehrenbezeugungen sast erdrückt. Du hast keine Idee davon, welche kolossale Reputation hier auf mir lastet — aber das ist eine Last wie jede andere und hat genug Not, Arger, Berlegenheit, Mühe und Qual zur Folge.

Ich begreife jett sehr gut, warum alle berühmten Manner ein ungluckliches Leben geführt. Rate mir, lieber Mar, soll ich dies Jahr wieder ein Geebad be= suchen? Schlecht, eigentlich schlecht ist mir die Gee noch nicht befommen. Sat mir aber vorig Jahr nicht viel geholfen. Auf jeden Kall fann ich erst August Paris verlaffen, benn ich laffe jett meine "Reisebilder" ins Frangofische überseten, und mein Uberseter ift fo schlecht, daß ich die meiste Arbeit dabei habe. habe ich noch eine Reihe Artifel über Deutschland zu schreiben, versprochene Arbeit, die ich unterlaffen murbe, wenn ich hier nicht enormes Geld brauchte. Enorme Summen seit einem Jahre ausgegeben. - Sag an Campe, er kann gang sicher sein, daß ich ihm bald Manuffript schicke. Die Zogerung liegt in ben Zeit= umftanden, ich will jest nichts Politisches herausgeben

(obgleich ich deffen genug geschrieben), überhaupt will ich in dieser Reaktionsepoche nur zahme Bucher heraus

geben. Satte ich nur feine Ropfschmerzen!

Daß Deine "Bilber aus ber Turfei" megen Deiner Ruffenliebe just nicht überall amufferen, konntest Du Dir mohl porftellen bei ber jegigen Stimmung. Erofte Dich aber bamit, bag bas Buch felbst aut ift. Das Buch ist wirklich gut. Die Berje find schlecht, die Profa ift aber vortrefflich. Ich verftehe bas. Sabe jest jum brittenmal gelesen, und ich weiß nicht, warum ich nicht gegen meinen eigenen Bruder gerecht fein foll. Die Deutschen haben mahrhaftig nicht viel ahnliches in ben letten brei Sahren hervorgebracht, befferes gewiß nicht. Ich weiß, daß es nicht leicht ift, mit Leichtigkeit zu schreiben, und gar über Rrieg und Peft. Ich ftelle Dein Buch ben "Briefen eines Berftorbenen" an die Geite. Der Berfaffer Diefes letten Buches, ber Furft Puckler, hat fich verschlechtert. Er hat mir fein "Tutti frutti" geschickt mit einem langen liebkosenden Briefe, hat aber mein Urteil nicht damit bestechen konnen. Der beste deutsche Schriftsteller bin ich jett - parmi les aveugles le borgne est roi. Wer, wie ich, zwei Augen hat, ift es also gang gewiß. - Ich tausche aber gleich mit Rothschild - ber Teufel foll Rothschild holen, ber dem Improvisator Langenschwarz einen Empfehlungsbrief an mich gegeben hat, fo bag biefer langweilige Menich mir biesen Morgen mit biesem Empfehlungsbrief seine Aufwartung gemacht und zwei volle Stunden gefostet hat. Das beste an ihm ift, baß er Dich fennt und von Dir zu ergahlen mußte, baß Deine Geliebte in Petereburg ein munderschones Mådchen sei. — Grüß mir Karl, über den ich sehr bose bin, da er mir nicht schreibt. Sage ihm, ich könnte ihm die schönsten Sachen schreiben, z. B. daß ich Goldsschmidt hier gesehen, welcher einen ungeheuer großen Schnurrbart trägt, so daß, wer ihn nicht kennt, ihn für einen kalabresischen Banditen, kurz für einen wütenden Bramarbas halten würde. Er ist aber doch noch der alte, und wenn er an der Wand den Schatten seines eigenen Schnurrbarts sieht, so erschrickt er.

Gruße mir alles Unterrochvolf in Hamburg, meine Mutter, Lottchen, meine drei Nichten, Madame Salomon Beine usw.

hatte ich nur feine Ropfschmerzen!

Dein Freund und Bruder

S. Beine.

23. An Theodore Toussenel.

Boulogne sur mer, 15 juillet 1834.

Monsieur,

Je vous renvoie votre Goethe et comme j'ai oublié votre numéro, j'adresse le paquet au Bureau du Temps. Je vous remercie beaucoup de votre bonté. Ce livre est très intéressant; mais il n'explique rien, au contraire, l'intention de Goethe est de cacher les vrais motives de sa rupture avec Lilli et avec quelques autres femmes, dont il était épris et qu'il a cependant sacrifiées à son orgueil.

Depuis 10 jours je suis içi, jouissant d'une parfaite solitude; car je suis entouré de la mer, de bois et d'Anglais, qui sont aussi muets que le bois — je ne veux pas dire aussi hölzern. — J'ai lu avec grand plaisir votre second article sur Zelter et Goethe.

Mille compliments et amitiés de votre dévoué

Henri Heine.

24. Un Belmina v. Chezy.

Paris, den 9. Januar 1835.

Borgestern in der stårksten Kalte habe ich die Nachtigall in ihrem Cherchemidi-Neste besuchen wollen, und sie war ausgeflogen. Bei 99 Grad Kalte! Die Barnhagen in drei Banden habe ich zurückgelassen; bitte nun auch den besprochenen Artikel bald fertig zu machen.

Sie haben mir gefagt, Sie hatten den Hölty. Ift es der Fall, und ist es die Ausgabe mit der Vorrede von Boß, so bitte ich Sie, Sußflotende, mir das Buch zu leihen, und wenn es Ihnen zur Hand etwa liegt, dem Überbringer mitzugeben. In einigen Tagen werde ich wieder bei Ihnen vorsprechen:

Frau Riße, Frau Raße,
Schon Feuerchen hatse, usw. in deutschem Dialekt. —

Wohl ausgeruhten Morgen wunscht dero ergebener

B. Beine.

Paris, den 22. Marg 1835.

### Lieber Detmold!

Dieser Brief ist nur die Taube, Die Ihnen aus meiner Arche zufliegt mit einem Blatt im Munde; wenn Gie dieses Blatt richtig erhalten und mir wieder schreiben, mag eine regelmäßigere, ficherere Berbindung zwischen und stattfinden. Ich stehe mit niemandem in Briefmechsel, aus dem Grunde, weil ich nur furz ant= worte auf lange Briefe, Die mir nie lang genug find. Ihr aber, was Ihr nie bedenft, seid im geruhsamen Deutschland, wo jeder Tag 25 Stunden hat; ich aber bin an einem Ort, wo die Zeit fich felber faum ble Zeit nimmt, zu verfließen. Ich habe hier gar feine Beit. Gie konnen sich keinen Begriff bavon machen, wie viel gerftreuende Erscheinungen mich umwogen, wie viel Not, Unfinn, Lebenskampf, Liebe, Sag und + mir um die Ohren fauft. Bas Gie in Deutschland etwa von mir horen, ist nur ein gelindes Echo hiesiger Schwertschlage. Ich bitte, schreiben Gie mir viel und oft; in spåteren, ruhigeren Tagen verspreche ich, gleiches mit aleichem zu vergelten. Wie mare es, wenn Gie mir alle seche Wochen einen sehr großen Brief über Die politischen und literarischen Borgange in Nord= deutschland schrieben, den ich in fortlaufender Reihe auf Franzossisch übersetze und in die Revue des deux mondes abdrucken laffe. Auf Berschwiegenheit von meiner Seite durfen Sie rechnen. Sie durfen fich in Dieser Rorrespondenz ohne Gefahr Ihrer gangen gaune überlaffen, und da Gie biefe Mitteilungen gang fattifch

halten würden, wie es nötig ist, so dürfen wir uns viel freudigen Spektakel dadurch versprechen. Ja, ich bitte Sie, beginnen Sie gleich, und machen Sie, daß ich bald den ersten Brief erhalte. Aus Vorsicht werde ich Ihnen meine Briefe immer über Hamburg schicken, und Sie adressieren die Ihrigen an M. Specht, employé de la poste, rue saint-Lazare No. 106 à Paris. Versteht sich, Sie unterschreiben nie Ihren Namen, — schreiben aber desto deutlicher das Übrige.

Für die Mitteilung Ihrer Kunstkennerschaft banke herglich; bas Buchlein ift vortrefflich geschrieben. In stilistischer Binsicht gebe ich Ihnen bas unbedinatefte Lob. auch die Fronie ist vortrefflich, aber sie ist nicht immer Swiftisch genug burchgeführt; ber Ernft hat Sie manchmal überrumpelt. Daß Sie fich als einen bedeutenden Schriftsteller ploBlich gezeigt, hat gewiß bas Publifum fehr überrascht; fur mich, Liebster, hatte Die Erscheinung nichts Aberraschendes. Ich munderte mich vielmehr, daß Gie nicht fruber aufgetreten find. - Ich habe fehr oft an Gie gedacht, und ich habe Gie immer zu ben fehr wenigen Personen gezählt, benen mein Wirfen und Schreiben immer flar mar und bie ben letten Gedanken alles beffen, mas ich treibe und ichaffe, immer genau fennen und begreifen. In Diefer Voraussetzung, oder vielmehr in diefer Aberzeugung, schreibe ich Ihnen heute und verlange tatige Gulf= leistung.

Ihr Freund

B. Beine.

ce 5 avril 1835.

l'ai l'honneur de dire le bonjour à la belle princesse, en lui envoyant le petit roman de Sand. La petite femme que j'ai vue hier chez vous a un attrait dans sa personnalité, un je ne sais quoi, qui agit sur moi d'une singulière manière. Habitué à me rendre compte de tout ce que je sens, je cherche en vain de m'expliquer cette sensation. Je crois que c'est une nature très confusément agitée dont l'agitation est contagieuse pour des Allemands aux grands yeux bleus; elle me fait mal dans l'âme, elle y éveille des regrets endormis, elle est douloureusement bonne, elle est gaiement méchante; je n'en veux pas et cependant j'en voudrais, c'est un charme. Si vous ne voulez pas rire, je vous avouerais que je la crois sorcière. Mais vous, Madame, vous êtes un esprit fort et vous traitez de superstition tout ce qui n'est pas chinois et philosophie éclectique.

Votre très humble et très aprivoisé Henri Heine.

27. Un Julius Campe.

Paris, den 7. Upril 1835.

Lieber Campe!

Ich eile, Ihren Brief vom ersten Upril so schnell als möglich zu beantworten. Hauptsächlich drangt mich

dazu der Wunsch, Ihnen zu versichern, daß ich bei Mighelligfeiten in meinen Autorgeschaften immer Die Berlagshandlung Hoffmann & Campe fehr icharf von der Person meines alten Freundes Julius Campe unterscheide. Aber in betreff der besagten Berlags= handlung war ich vollauf berechtigt, Die Geduld zu verlieren. Ich hatte an Soffmann & Campe geschrieben, baß man mir mit ber Post eine gewiffe Ungahl Eremplare meines zweiten "Salons" gleich hierher schicke. Zwei Monat war das Buch beraus, und ich erhielt feine Eremplare. Ja, ich habe bis auf diese Stunde fie nicht erhalten und mußte Absicht in dieser Nichtsendung er= fennen, als mir hier in dem Laden von Beideloff & Campe ber gebruckte "Galon" zu Besicht fam. Beim flüchtigften Durchblattern fah ich überall Lucken und Auslaffungen, und ich hatte nichts Giligeres zu tun, als in der "Allgemeinen Zeitung" dagegen zu protestieren, wie es meine Pflicht als Schriftsteller erforderte. Ich mußte glauben, daß man mir das Buch absichtlich nicht heraeschickt, damit ich diesen Frevel nur spat erführe. und alsbann aus Traabeit jede Reflamation unterließe. Es waren feine Zensurstriche zu feben, und die unterbrudten Stellen waren mir eben die wichtigsten, sie hatten durchaus feine politische Befährlichkeit, und ber Berleger von Borneschen Briefen durfte mahrlich nicht davor erichrecken. Ich bin überhaupt feineswegs als Demagoge verrufen, habe ben Regierungen Beweise meiner Mäßigung gegeben, und in einem philosophischen Buche durfte man wohl einige revolutionare Boutaden durchlaufen laffen. Ginen Tag spater nach ber Ab= fendung meiner Erflarung erhielt ich Ihren Brief,

worin Gie mir meldeten, daß die Zenfur fo viel gestrichen. Und warum melbeten Gie biefes zwei Monate nach bem Erscheinen des Buches? Dieses ift um so tabelnewerter, da ich in der Meinung stehen mußte, daß Bucher über 20 Bogen feiner Zensur unterworfen seien. 3ch hatte, fur den Fall, daß mein Manuffript nicht bis gu 20 Bogen ausreiche, Gie ersucht, ben "Neuen Fruhling" mit Ausnahme bes letten Gedichtes beizudrucken und eine Berlegernotig uber Diefen ichon gedruckten Enflus mitzuteilen. Statt beffen febe ich, baß fein Wort Diefen erneuten Abdruck justifiziert, und dabei fehlen noch seche Gedichte von diesem Enklus . . . ja, es fehlt die Dedifation sogar . . . ich will dieses alles noch hin= geben laffen . . . Aber, es ftoßen mir bei Diefer Er= scheinung gar viele widerwartige Gedanken auf. Ich laffe mich nicht wie ein Junge, der schweigen muß, be= handeln. Ich war vielleicht ein fleiner Junge, als Gie mich zuerst sahen, aber das sind jett zehn Jahre, und ich bin seitdem gang erschrecklich gewachsen. Und gar in den letten vier Jahren; Gie haben feinen Begriff davon, wie ich groß geworden bin. Ich überrage einen gangen Ropf hoch eine Menge Schriftsteller, benen ihre Berleger, mit welchen sie nicht einmal in Freundschaft stehen, doppelt so viel Honorar gablen, wie Gie mir gahlen. Es ift mahr, gang fleine Jungen von Schrift= stellern erhalten jett so viel Bonorar wie ich; aber bas follte Gie boch nicht verleiten, meine reelle Große in Unschlag zu bringen, wenn es die Behandlung gilt; benn mahrlich, eben wie eine honette Rochin, habe ich immer weniger auf Gehalt als vielmehr auf gute Behandlung gesehen.

Und noch auf diese Stunde habe ich meine Eremplare vom zweiten "Salon" nicht erhalten und mußte für mein armes Geld bei Heideloff ein Eremplar kaufen!

Genua, ich war zur Annonce in der "Allgemeinen Zeitung" hinreichend befugt. Die Berlagshandlung Boffmann & Campe fann erwidern, mas fie will. 3ch laffe nichts barüber mehr in ber "Allgemeinen Zeitung" brucken. Alles, mas ich tun fann, ift, daß ich die Er= widerung Diefer Berlagshandlung in meinem nachsten Buche berücksichtige und sie offen und ehrlich jeder Ruge entlafte, die fie nicht verdient. Daß Ihnen Diese Beichichte verdrießlich, daß Gie uber mich ungehalten find, verdenke ich Ihnen nicht; es macht Ihnen vielmehr Ehre, und es zeigt, daß Gie auf Charafter halten. Das habe ich immer an Ihnen zu schätzen gewußt. Ehrlich gesagt, die freundlichen Stellen Ihres vorletten Briefes, Ihr Wunsch, daß wir in freundschaftlicher Berbindung bleiben, Ihre heitere Soffnung der Gevatterschaft hat mir, der ich tage zuvor meine Erflarung in Die "All= gemeine" geschickt, fehr wehmutig die Geele bewegt. Gie burfen mir es auf meine Ehre glauben: Die glanzenoften Anerbietungen Ihrer Rollegen habe ich bis heute unbeantwortet gelaffen. Ware Die verdammte Geschichte bes Wartens auf Eremplare und ber Arger über Die Verstummelung meines Buches nicht dazwischen ge= fommen, so hatte ich Ihnen bereits meine neuen Un= trage gemacht, und Ihnen offen, wie immer, meine Boffnungen und Buniche mitgeteilt, und Ihnen bestimmt gejagt, was ich im Laufe Diefes Commers und Berbstes bringen fann und mas ich bringen mochte. Ich

wurde heute schon Bestimmtes darüber schreiben, aber mir summen eine Menge Widerwartigkeiten um die Ohren. Jedenfalls binnen acht Tagen erhalten Sie die versprochenen Erläuterungen. —Ich denke, wenn Sie bald ein neues Buch von mir dem Publikum bringen, so ist dieses eine hintangliche Reparation in den Augen desselben. — Leben Sie wohl und tun Sie, was Sie wollen. Mein Arger ist verraucht, und eigentlich mißbilligen kann ich nicht, was ich getan. Berlassen Sie sich immer auf meine Loyalität, und somit Punktum. Unverändert Ihr

B. Beine.

28. Un die Prinzessin Belgiojoso.

Paris, 11 avril 1835.

Votre billet, Princesse, est très claire et je l'ai très bien compris, très nettement, quoiqu'il exhale un parfum d'amabilité qui me monte au cerveau et dérange un peu mes idées. J'ai bien compris et je serai demain à dix heures et demi chez Monsieur Mignet pour aller avec lui chez Monsieur Thiers. Je suis charmé que Monsieur Mignet se donne tant de peine pour moi, j'en suis charmé; quand on veut se faire aimer de quelqu'un, il faut lui donner l'occasion de nous rendre des services.

Madame, on ne peut pas être plus belle que vous ne l'êtes de corps et d'âme.

Henri Heine.

Paris, den 11. April 1835.

Wie foll ich mein Stillichweigen gegen Gie ent= schuldigen! Und Gie haben noch obendrein die Freund= schaft, mir die gute Ausrede zu insinuieren, daß Ihr Brief verloren gegangen! Mein, ich will Ihnen Die ganze Wahrheit gestehen, ich habe ihn richtig erhalten, aber zu einer Periode, wo ich bis an den Sais in einer Liebesgeschichte faß, aus ber ich mich noch nicht herausgezogen. Geit Oftober hat nichts fur mich die geringste Wichtigkeit, was nicht hierauf unmittelbar Beziehung hatte. Alles vernachläsige ich seitdem, niemand febe ich, und hochstens entfahrt mir ein Geufzer. wenn ich an die Freunde denke . . . und so habe ich oft daruber geseufzt, daß Gie mein Stillschweigen miß= verstehen burften, aber zum wirklichen Schreiben fonnte ich doch nicht gelangen. Und das ist alles, was ich Ihnen heute fagen fann; denn die rofigen Wangen umbraufen mich noch immer so gewaltig, mein hirn ist noch immer fo fehr von mutendem Blumenduft betaubt, daß ich nicht imstande bin, mich vernünftig mit Ihnen zu unterhalten.

Haben Sie das Hohe Lied des Königs Salomo gelesen? Nun, so lesen Sie es nochmals, und Sie finden darin alles, was ich Ihnen heute sagen könnte.

Warten Sie nur, in furzem geht eine Beränderung mit mir vor, und dann will ich auch, wie Sie est wünschen, für die Komödianten schreiben, und die Stücke werden gewiß aufgeführt werden können, wenn man nur die Borsicht braucht, meine Tragodien als

Romodien, und meine Romodien als Tragodien auf den Zetteln anzufundigen.

Lesen Sie das Hohe Lied von König Salomo; ich

mache Sie aufmerksam auf Diesen Mann.

30. Un Caroline Jaubert.

Le 22 avril 1835.

J'ai l'honneur, madame, de vous envoyer cijoint mon livre sur l'Allemagne. Je vous invite de lire la sixième partie; j'y parle des ondines, des salamandres, des gnomes et des sylves. Je sais bien que mes connaissances par rapport à cette matière sont très incomplètes, quoique j'aie lu, dans l'idiome original, les œuvres du grand Aureolus Theophrastus Paracelsus Bombastus de Hohenheim.

Mais lorsque j'ai écrit mon livre, je n'avais jamais vu de ces esprits élémentaires; je doutais même qu'ils fussent autre chose que des produits de notre imagination, qu'ils n'habitent pas les éléments, mais seulement le cerveau de l'homme . . .; cependant, depuis avant-hier, je crois à la réalité de leur existence.

Ce pied que j'ai vu avant-hier ne peut appartenir qu'à un de ces êtres fantastiques dont j'ai parlé dans mon livre; mais est-ce que c'est le pied d'une ondine? — je pense qu'il est glissant comme l'onde et qu'il pourrait bien danser sur l'eau.

Ou appartient-il à une salamandre?

"Il ne fait pas froid, dit Joseph Marteau à

Geneviève, quand le pied de la belle fleuriste embrase son imagination."

Peut-être c'est le pied d'un gnome, — il est assez petit, mignon, fin et délicat pour cela, — ou le pied d'une sylve? La dame est véritablement si aérienne, si féerique . . . Est-elle bonne ou méchante?

Je n'en sais rien; mais ce doute me tourmente, m'inquiète, me pèse. C'est vrai! je ne plaisante pas.

Vous voyez, madame, que je ne suis pas encore assez avancé dans la science occulte, que je ne suis pas grand sorcier; je ne suis que votre très humble et très obéissant serviteur.

# 31. An Rosa Maria Assing.

Joncere, den 30. Junius 1825.

Soeben, werte Freundin, empfange ich Ihren Brief, der mir Ihre Ankunft in Paris meldet. Seit einigen Wochen habe ich diese Stadt verlassen und lebe in der Nahe von Saint-Germain auf dem Schlosse einer schönen Freundin, wo ich noch acht Tage zusbringe, ehe ich nach Boulogne sur mer reise. Ich kann unterdessen nur noch einmal nach Paris kommen, weiß aber weder Tag noch Stunde; hoffentlich aber finde ich Sie noch dort. Sie zu verfehlen ware mir höchst schmerzlich. Wahrscheinlich komme ich Donnerstag; wenn Sie mich für diesen Fall um ein Uhr erwarten wollten, ware sehr hübsch.

Ich bin höchst begierig, Sie zu sehen und zu sprechen. Ich bin seit Jahr und Tag ganz ohne uns mittelbare Nachricht von Ihrem Bruder, meinem lieben, lieben Freunde. Ich schrieb ihm nie, aus Furcht, daß meine Briefe ihn kompromittieren könnten; denn man hat mich in dieser Hinsicht gewarnt. Die tolle Zeit hatte alle Verhältnisse und Beziehungen so verdrießlich und unbequem verschoben. — Ich bin ganz

Ihr B. Beine.

32. Un Julius Campe.

Paris, den 2. Juli 1835.

"Eh' er singt und eh' er aufhort, Muß der Dichter leben! —"

Diese Worte, liebster Freund, brauche ich heute zu meiner Justifikation in jeder Hinsicht. Seit vier Monaten ist mein Leben so stürmisch bewegt, namentlich in den drei letzten Monaten schlagen mir die Wogen des Lebens so gewaltig über den Kopf, daß ich kaum an Sie denken, viel weniger Ihnen schreiben konnte. Ich Tor glaubte, die Zeit der Leidenschaft sei für mich vorüber, ich könnte niemals wieder in den Strudel rasender Menschlichkeit hineingerissen werden, ich sei den ewigen Göttern gleichgestellt in Ruhe, Besonnenheit und Mäßigung — und siehe! ich tobte wieder wie ein Mensch, und zwar wie ein junger Mensch. Jest, dank meiner unverwüstlichen Gemütskraft, ist die Seele wieder beschwichtigt, die aufgeregten Sinne sind wieder

gezähmt, und ich lebe heiter und gelassen auf dem Schlosse einer schönen Freundin in der Nähe von Saints Germain, im lieblichen Kreise vornehmer Personen und vornehmer Personlichkeiten.

Ich glaube, mein Geist ist von aller Schlacke jett endlich gereinigt; meine Verse werden schöner werden, meine Bucher harmonischer. Das weiß ich: vor allem Unklaren und Unedlen, vor allem, was gemein und muffig ist, habe ich in diesem Augenblick einen wahren Abscheu.

Bei solcher Stimmung mogen Gie es gewiß naturlich finden, daß manche unterbrochene Arbeit un= vollendet bleibt, wenigstens fur jest. Indeffen hoffe ich, bennoch in Diejem Jahre manches Gute, auf jeden Fall befferes, als meine fruheren Arbeiten, ju bichten und zu ichaffen. Bon hier in furzefter Frift reise ich nach Boulogne sur mer, welches liebliche Meerstädtchen mir, wie Gie miffen, als beste Arbeitsstube bient. Ein kostbares, welterfreuliches Buch will ich dort schreiben. Ich habe mir vor journalistischen Undringlichkeiten Ruhe geschafft, und trot ber enormen Ausgaben, Die ich in diesem Jahre ichon bestanden, hoffe ich, daß diese Ruhe nicht durch Kinangnote gestort wird. Bu Diesem Behufe will ich heute mit Ihnen überlegen und Ihnen. wie Gie es bringend immer verlangen, bestimmt melben, mas Gie fur die nachste Zeit von mir zu erwarten haben. was ich von Ihnen wunsche, worauf ich rechne, worauf Gie gahlen konnen, ehrlich und unverhohlen, wie Gie es bei mir gewöhnt sind. Ich habe Ihnen die Urfache meines langen Stillschweigens gemelbet, bamit Sie foldes feinen faliden Grunden beimeffen. Weber

hiefige Buchhandler, wie Gie irrig mahnen, noch fremoe, die mich in der letten Zeit, wo mein Name europäisch geworden, mit Untragen qualen, haben mich in bem Borfat, manche Ihrer beschwerlichsten Riteleien zu ertragen, wankend gemacht. Ich mache mir über ben Charafter Ihrer herren Kollegen feine Illusion, bei einer Berlagsanderung fann ich hochstens ein oder zwei Louisdor mehr gewinnen, der übliche Arger wird mir bei feinem erspart werden, ja ich wurde auf gang neue Unerträglichkeiten ftoßen. Bei Ihnen, glaub' id, habe ich das Druckendste überstanden: die Pfeffernuffe, die angeflebten Berlagsanzeigen mit Rot=Renommeen, Die Schadenfreude bei schlechten Rezensionen, Die ewigen Rlagen, Die großen Auflagen, Die fleinen Foppereien, furz die Julius-Campejaden. Konnen Gie Ihre Natur etwas fur die Zufunft bezwingen, fo tun Gie es boch, bitte! Bon ben großen Sonorarderhohungen, die Sie zu befürchten standen, sollen Ihnen auch die Baare nicht grau werben. Ich habe nie baran gedacht, mir ein Bermogen zu erschreiben; wenn ich eben habe, mas ich brauche, bin ich zufrieden. Anausereien von Ihrer Seite führten immer dahin, daß ich mich lufrativeren Beschäftigungen hingeben mußte. Gie handelten in Dieser Beziehung immer unpolitisch. - -

Seien Sie überzeugt, ich werde nie Unbilliges von Ihnen verlangen, und wenn Sie manchmal nicht imstande sind, meine Ansprüche zu präzisieren, so bedenken Sie, daß, wenn Sie sich bei einem Buche wenig, Sie sich bei einem anderen Buche von mir desto mehr Nuten versprechen können. Genug, ich glaube mit Gewisheit, bei meinem nachsten Buche eine Vogue der außerordents

lichsten Art prophezeien zu können — wenn Sie keine Plapperlotte waren, würde ich Ihnen den Titel nennen. Und nun Lebewohl — ich habe Ihnen meine jüngsten Mißgeschicke, meine erneute Arbeitslust hinlänglich ansgedeutet — und ich hoffe, daß Sie mich, der Ihnen Wunsch und Verlangen offen ausgesprochen, mit liebzreicher Antwort unterstüßen und beileibe durch keine Knickerei unmutig machen und zu widerwärtigen Ansknüftungen mit fremdem Bolke nötigen. Ich verlasse mich auch ein gut Stück auf alte Freundschaft.

## Ihr treu ergebener

S. Beine.

33. Un Beinrich Laube.

Boulogne sur mer, den 27. September 1835. Lieber Laube!

Dank, herzlichsten Dank für die unermüdliche Liebe, die Sie mir bezeugen! Wenn ich Ihnen selten ein Lebenszeichen gebe, so, ums Himmels willen, schließen Sie nur nicht auf Indifferenz. Sie sind der einzige in Deutschland, der mich in jeder Beziehung intersessert; ich fühle dieses tief, und eben deshalb kann ich Ihnen selten schreiben. Ich fühle mich zu tief bewegt, wenn ich die Feder ergreife, um Ihnen zu schreiben, und, wie Sie gewiß gemerkt haben, ich gehöre zu den Leuten, die vor allen Gemütsbewegungen eine zaghafte Scheu hegen und sie soviel als möglich vermeiden

möchten. Ach! trot der größten Vorsicht erfaßt uns ja oft genug ein übermächtiges Gefühl, das uns jene Klarsheit des Schauens und Denkens raubt, die ich nicht gern aufgebe. Sobald unser Sinn getrübt und unser Geist erschüttert ist, sind wir nicht mehr die Genossen der Götter. Dieser Genossenschaft — jest kann ich es gestehen — habe ich mich lange freuen können; ich wandelte ruhig und im Lichte; aber seit neun Monden sind große Stürme wieder in meiner Seele laut geworden, und unabsehbar lange Schatten lagerten sich um mich her. Dieses Bekenntnis mag Ihnen meine jesige Untätigkeit erklären; ich bin noch immer besichäftigt, die aufgeregte Seele zu beschwichtigen und wo nicht zum hellen Tage zu gelangen, doch wenigstens mich aus einer dicken Nacht hervorzuarbeiten.

Ihren Brief, den Sie mir durch einen Hombopathen schieften, habe ich richtig erhalten; aber den Aberbringer habe ich leider nicht sehen konnen, da ich mich auf dem Lande befand, bei Saint-Germain, auf dem Schlosse des schönsten und edelsten und geistereichsten Weibes . . . in welches ich aber nicht verliebt bin. Ich bin verdammt, nur das Niedrigste und Törichtste zu lieben . . . begreifen Sie, wie das einen Menschen qualen muß, der stolz und sehr geistreich ist?

Ich war nicht wenig Ihretwegen besorgt während Ihrer Gefangenschaft; Ihr Brief, so wehmütig er mich auch stimmte, war er mir doch ein beruhigendes Labsal. Es wird Ihnen schon gut gehen, ich hoffe es, obgleich ich doch fürchte, daß Sie dem Schicksal, welches Leute unserer Art verfolgt, nicht entgehen werden. Sie ges

horen auch nun einmal zu jenen Fechtern, die nur in der Arena sterben.

Gigentlich bin ich bose auf Gie; ich bente fo un= gern an Deutschland, und Gie find schuld, daß ich an Deutschland benten muß, benn Gie find bort, und nun aar foll ich Ihnen borthin ichreiben! Geit zwei Jahren fommt mir aus bem Baterlande nie viel Erfreuliches, und die Deutschen, die mir in Paris zu Gesicht ge= fommen, haben mahrlich mich por Seimweh geschütt. Lumpengefindel. Bettler, Die ba drohen, wenn man ihnen nichts gibt, Sundsfotter, Die beständia von Ehrlichfeit und Baterland fprechen, Lugner und Diebe - boch das brauche ich Ihnen nicht zu sagen; aus Ihrem Briefe erfah ich, daß Gie von febst mich beklagten ob bes fauberen Personals, bas sich mir hier als deutsche Landsmannschaft prasentiert. Poignées de main habe ich den schmutzigen Gesellen nie geben fonnen, und jest versage ich ihnen sogar den Unblick meines Antliges.

Ich bin trube und bitter heute gestimmt; ich lebe am Meer, und meine Gedanken tragen immer bessen Kolorit; heut ist das Meer dunkelgelb mit ganz schwarzen Streifen. — Werde noch einige Zeit hier bleiben; wenn Sie mir zu schreiben haben, adresseren Sie den Brief nur an M. Henri Heine, recommandé aux soins de M. Mangin à Boulogne sur mer.

Ich bin in diesem Augenblick ganz ohne Feten Manuffript und kann Ihnen fur den Almanach nur die beifolgenden vier Gedichte anbieten. Leider gehören sie nicht zu meinen vorzüglicheren Produkten. Ich bitte, beurteilen Sie sie selbst mit unparteiischer Gelassenheit;

und sind Sie ebenfalls meiner Meinung, daß sie nicht vorzüglich, so lassen Sie sie beileibe nicht drucken. — Nr. 4 gefällt mir am besten, und dieses Gedicht schützt vielleicht die anderen. Kann Nr. 4 des freien Tones halber nicht gedruckt werden, so muß ich dringend verslangen, daß auch die drei anderen Gedichte nicht gedruckt werden. — Lassen Sie an Wolff einen freundlichen Gruß zukommen. —

Ihre "Reisenovellen" habe ich mir nie verschaffen können. Kenne nur Ihren Koman. Die vier bis fünf letzten Monate Ihrer "Eleganten Welt" habe ich, aber erst Ende vorigen Jahres, zu Gesicht bekommen. Das war mir eine erquickliche Lektüre. — Ich kriege hier in Frankreich nur durch Zufall manchmal ein ästhetisches Blatt zu Gesicht. Gibt's von daher etwas für mich Interessantes in diesem Augenblick? — Eine Mischung von Pobeltum und Schurkenhaftigkeit ist doch der Menzel. Leben Sie wohl. Ich schreibe Ihnen bald mieder.

# Ihr Freund

S. Beine.

34. Un Julius Campe.

Boulogne sur mer, den 11. Oftober 1835.

Edelster Citonen ber Republik Hamburg!

Die zwei Briefe, die Sie mir hierher geschrieben, habe ich seinerzeit richtig erhalten. Es ist mir nie ein

3meifel in ben Ginn gefommen, bag wir, wenn wir uns einander verständlich gemacht, nicht übereinstimmen follten. Bor vier Wochen ungefahr habe ich Ihnen durch bas Dampfboot von Savre bas Manuftript "Die romantische Schule" zugeschickt. Ich zweifle nicht, daß Gie es richtig erhalten haben; boch ift es Rachlaffigfeit, baß ich Gie nicht bat, mir gleich ben Empfang an= juzeigen. Gie merben fich nun mit eigenen Augen überzeugt haben, daß ich zu den beiden Literaturbandchen ein gutes Stud hinguschreiben mußte, um ein Banges gu bilben, um dem Buch feinen neuen Titel geben zu durfen; und ich weiß, es ift fur Gie von bem größten Rugen, daß ich dem Buche mit Recht einen neuen Titel geben fonnte. Ich bin jett mit dem Buch zufrieden, ich glaube, es enthalt feine einzige schwache Stelle, und es wird ale nupliches, lehrreiches und zugleich ergoplich unter= haltendes Buch långer leben, als ber Berfaffer und ber Berleger, benen beiden ich boch jedenfalls ein langes Leben muniche. Ginige Stellen im Manuffript, wo ich Das Geburtsjahr ober Sterbedatum ber Schriftsteller offen gelaffen, werden Gie, wie fich von felbft verfteht, ergangt haben. Gie merben bemerft haben, bag ich auch hier und da Zensur ausübte; und ich rechne darauf, daß mir fein Wort im gangen Buch ausgelaffen wird. Ift mir es nicht moglich, unverstummelt gedruckt zu werden, jo will ich lieber die gange beutsche Schrift= stellerei aufgeben. Die lette Zeile ber Borrede, wenn Gie fie gu herbe finden, mogen Gie indeffen immerhin ausstreichen! Ich hoffe, ber Titel "Romantische Schule" gefällt Ihnen. Fur mein nachstes Buch habe ich noch feinen Titel, und ich weiß nicht, ob ich es nicht gar

lieber als dritten Salonteil erscheinen laffe. Doch darüber zu seiner Zeit, und in solchen Außendingen hore ich gern von Ihnen Rat. Obgleich ich fehr fleißig bin, fo rucken meine Arbeiten nur langfam vorwarts. Ich habe Die Dummheit begangen, an zwei heterogenen Thematis zu gleicher Zeit zu arbeiten. Vor Januar werbe ich mohl nicht fertig, welches mich sehr verstimmt. — Um ungestort arbeiten zu konnen, entschließ' ich mich viel= leicht, noch zwei Monat von Paris enfernt zu bleiben. Das ift Beroismus. Uber Die Summe, Die Gie ichon seit drei Monaten zu meiner Berfugung haben, werde ich heute traffieren. Fur die mitgeteilten Nachrichten danke ich herzlich. Da ich gar keine deutschen Journale gu Beficht bekomme und mit niemand in Deutsch= land forrespondiere, so werden Gie mich immer ver= pflichten, wenn Gie mir Intereffierendes ichreiben. etwas herausgekommen, wo meine Wenigkeit im Guten oder im Bofen besprochen wird, so bitte ich Gie, es mir zu schicken. Die Deutschen in Paris find ein Lumpen= haufen, womit ich nicht verkehren will, und die deshalb alle möglichen Niederträchtigkeiten gegen mich ausüben. Was schadet's! Leben Sie wohl, heiter und geduldig.

Ihr Freund

S. Beine.

35. Un Beinrich Laube.

Boulogne sur mer, den 23. November 1835. Liebster Laube!

Ihr Brief, den ich zu beantworten eile, hat mir

eine peinliche Stimmung verursacht. Ich ersah baraus Die Unerquicklichkeit dortiger Bustande und Ihre eigenen beangstigenden Wirrniffe. Geit etwa dreieinhalb Monaten, wo ich von Paris entfernt, habe ich fein beutsches Journal zu Gesicht befommen, und außer einigen Andeutungen im Briefe meines Berlegers vor vier Wochen habe ich von dem literarischen Greuel, der losgebrochen ift, nichts erfahren. - Ich beschwore Gie bei allem, mas Gie lieben, in dem Rriege, ben bas junge Deutschland jett führt, wo nicht Partei zu faffen, doch wenigstens eine fehr ich uten be Meutralitat zu be= haupten, auch mit feinem Worte Diese Jugend an= gutaften. - Machen Gie eine genaue Scheidung gwischen politischen und religiofen Fragen. In ben politischen Fragen konnen Gie soviel Rongessionen machen, als Gie nur immer wollen, benn die politischen Staatsformen und Regierungen find nur Mittel; Monarchie ober Republik, demokratische oder aristokratische Institutionen find gleichaultige Dinge, folange ber Rampf um Die ersten Lebenspringipien, um die Idee des Lebens felbst, noch nicht entschieden ift. Erst spater fommt die Frage, burch welche Mittel Diese Idee im Leben realisiert werden fann, ob durch Monarchie oder Republik, oder burch Aristofratie, oder gar durch Absolutismus, . . . fur welchen letteren ich gar feine große Abneigung habe. Durch solche Trennung ber Frage fann man auch Die Bedenflichfeiten der Zensur beschwichtigen; benn Diskuffion über bas religiofe Pringip und Moral fann nicht verweigert werden, ohne die gange pro= test antische Denkfreiheit und Beurteilungsfreiheit ju annullieren; hier befommt man die Bustimmung ber Philister . . . Sie verstehen mich, ich sage: das religiöse Prinzip und Moral, obgleich beides Speck und Schweinefleisch ist, einst und dasselbe. Die Moral ist nur eine in die Sitten übergegangene Religion (Sittslichkeit). Ist aber die Religion der Bergangenheit versfault, so wird auch die Moral stinsticht. Wir wollen eine gesunde Religion, damit die Sitten wieder gessunden, damit sie besser bassert werden, als jest, wo sie nur Unglauben und abgestandene Heuchelei zur Bassehaben.

Vielleicht ohne diese Andeutungen werden Sie besgriffen haben, warum ich mich immer in der protestantisschen Befugnis verschanzt, so wie Sie auch leicht die pobelhafte List der Gegner begriffen, die mich gern in die Synagoge verwiesen, mich, den geborenen Antagonisten des jüdisch = mohammedanisch = christlichen Deismus. Mit welchem Mitleiden ich auf die Würmer herabsehe, davon haben Sie keinen Begriff. Wer das Losungswort der Zukunft kennt, gegen den vermögen die Schächer der Gegenwart sehr wenig. Ich weiß, wer ich bin. Jüngsthin hat einer meiner saint-simonisstischen Freunde in Agypten ein Wort gesagt, welches mich lachen machte, aber doch sehr ernsthaften Sinn hatte; er sagte, ich sei der erste Kirchenvater der Deutschen.

Dieser Kirchenvater hat in diesem Augenblick sehr viel Dinge um die Ohren, die ihn in Frankreich sehr andrängend beschäftigen und es ihm unmöglich machen, in Deutschland das neue Evangelium zu vertreten. Wird die Not groß, so werde ich doch ins Geschirr gehen. Daß man mit Herrn Menzel just zu schaffen hat, ist

efelhaft. Er ist ein schäbiger Bursche, an dem man sich nur besudeln kann. Er ist durch und durch ein heuchlerischer Schurke. Wenn man Stricke schreiben könnte, so hinge er långst. Er ist eine gemeine Natur, ein gemeiner Mensch, dem man Tritte in den H... geben sollte, daß ihm unsre Fußspitze zum Halse hers auskame.

Und jest anzugreifen! jest, wo die Gegenpartei ben Ruß auf unseren Maden hat, bas konnte nur ein Menzel, bem es nie mit unserer Sache Ernst mar, ber fich nur nach der Juliusrevolution uns anschloß, als fich im hintergrunde positive Borteile barboten. Und fo find wieder allerlei Bubereigedanken im Bintergrunde jett, wo er der antiliberalen Partei auf unsere Roften ein moralisches Bergnugen bereitet. Ziehen Gie Bandschuhe an, mein Teuerster, und nehmen Gie einen auten Stock, und guchtigen Gie Diesen schmutigen Wicht, wie er es verdient, b. h. in seiner personlichen Geschichte, Die so viel Blogen bietet. Das ist Ihre Sache; laffen Sie fich aus Breslau und ber Schweiz, mo er gestankert, Die notigen Details geben zu einer Biographie. Er friegt gewiß von der Jugend der deutschen Universitäten feine tatfachlichsten Schlage . . .

Ich befinde mich in diesem Augenblick in manchers lei Berdrießlichkeiten, deren Schauplat Paris, und die mich wohl bis zum Frühjahr in Anspruch nehmen. Dem Journal, das Sie jett zur Auferstehung bringen, kann ich also nicht viel versprechen; gern jedoch will ich meinen Namen daran knüpfen, und die Gedichte, die Sie von mir haben, können Sie drucken. Anbei noch zwei Schnitzel, die ebenfalls nicht viel wert sind. Das

Gedicht jedoch, welches anfangt: "Ich bin nun dreiund= dreißig Jahre alt, und du bist funfzehnjahrig faum", fonnen Gie immerhin abdrucken, aber ich bitte Gie, meinen Namen nicht darunter zu feten; Die Naturlichkeit ift hier bis zur Rarifatur gesteigert, bas fuhl' ich; es war ein Bersuch, Jahrzahlen und Datum im Gedichte einzuführen. - Mit dem übrigen jungen Deutschland steh' ich nicht in der mindesten Berbindung; wie ich hore, haben sie meinen Namen unter Die Mitarbeiter ihrer neuen Revue gesett, wozu ich ihnen nie Erlaubnis gegeben habe. - Einen guten Ruchalt follen Diefe jungen Leute bennoch an mir haben, und es ware mir hochst verdrießlich, wenn es zwischen letteren und Ihnen zu Reibungen fame. Ich bitte Gie, durch gemein= ichaftliche Freunde diese jungen Leute von den Bedingnissen Ihrer Stellung zu unterrichten, damit nicht Mißverstand ein Unbeil anrichte.

Vergessen Sie das nicht. — In allen Fällen rechnen Sie auf die gefühlteste Teilnahme bei allem, was Sie persönlich betrifft. Daß Sie mit einigen meiner Berliner Freunde in gutes Verständnis getreten, ist mir lieb. Varnhagen ist einer der außerordentlichsten Menschen und klar und sicher: wir sind so einverständig, daß wir gar nicht einmal eines Briefwechsels bedürfen. — Ihre Frage in betreff einer Rückfehr nach Deutschsland hat mir sehr weh getan; denn ungern gestehe ich, daß dieses freiwillige Eril eines der größten Opfer ist, die ich dem Ged anken bringen muß. Ich würde bei meiner Rückfehr eine Stellung einnehmen müssen, die mich allen möglichen Mißdeutungen aussehen könnte. Ich will auch den Schein des Unwürdigen vermeiden.

- Soviel ich weiß, kann feine Regierung mir etwas anhaben, ich bin von allen Umtrieben bes Safobinismus entfernt geblieben; Die famose Borrede, Die ich bei Campe, ale fie ichon gedruckt war, zu vernichten ge= mußt, ist spater nur durch ben preußischen Spion Rlaproth in die Welt gefommen, das mußte die Befandt= schaft, so daß mir auch nicht einmal ein Pregvergeben ftarf aufgeburbet werben fann; von allen Geiten fommen mir freundliche Stimmen and Dhr burch bie Diplomaten, mit denen ich in Paris fehr gut stehe . . . aber alles diefes find Grunde, Die mich von einer Beim= fehr viel eher abhalten, ale dazu anreigen. - Biergu fommt noch die Erbitterung ber deutschen Jakobiner in Paris, die, wenn ich nach Saufe ginge, um wieder beutsches Sauerfraut zu effen, hierin ben Beweis bes Baterlandsverrates feben murben. Bis jest fonnen fie mich boch nur durch Mutmaßungen verleumden; bis jest habe ich doch der Berleumdung noch feine Kafta in die Ruche geliefert. Meine Reise nach Wien, wie Sie feben, muß baber auf fehr lange Zeit hinausgeschoben werden. - In einigen Wochen werde ich nach Paris zuruckfehren. Saben Gie mir vorher noch etwas wiffen zu laffen, fo ichreiben Gie nur hierher. Gelbst wenn ich auch nach Paris schon gegangen war, wurde mir Ihr Brief von hier aus richtig zugeschiat werden. Leben Gie wohl und heiter.

Ihr Freund

B. Beine.

Boulogne sur mer, \$\sigma\_2\$ décembre 1835.

Je vous prie, mon cher Mignet, de ne pas m'oublier. On m'a toujours parlé de la noble solidité de votre caractère; on m'a dit que vous avez l'âme moins girouette que celle des autres Gaulois, que vous êtes plus sûr...eh bien! prouvez-le, et ne m'oubliez pas, quoique je suis déjà depuis quatre mois éloigné de Paris. — Vous devinerez facilement et vous approuverez complètement les raisons de cet exile volontaire; vous me reverrez tout à fait guéri et le cœur épuré de ses souillures douloureuses.

Je suis ici assez bien occupé; d'abord j'ai trouvé une bonne bibliothèque, et je fais des grandes études sur les premiers siècles de l'Églisepuis je vais assez souvent à la pêche, qui mal heureusement n'est pas très abondante cette année. Je mène ici cette vie humble et rêveuse qui me va mieux que la vie brillante et inquiète du grand monde. Je ne vois ici que des pauvres pêcheurs, dont les enfants m'aiment beaucoup, pour mes beaux contes de fées, que je leur raconte le soir au coin du feu.

Présentez mes respects à madame la Princesse. Je sais bien qu'elle ne pense pas à moi pendant mon absence, et ma foi! je n'ai pas la prétention de m'en fâcher. Elle fait déjà assez pour moi en daignant m'accorder un sourire amicale quand je

suis dans sa gracieuse présence. Je ne lui écris pas, pour ne pas provoquer une réponse. Elle est jeune et jolie et très jolie et spirituelle et Princesse et la saison des plaisirs a déjà commencé à Paris . . . et je serais un monstre, un barbare, un tedesco, je lui volerais un seul de ces précieux moments, en lui demandant de ses nouvelles! Un jour qu'elle ne sera que spirituelle et Princesse, et que moi je serai tout à fait son Ballanche, alors je lui écrirai des grandes lettres et elle me répondra de longues pages . . . Mais je prie le bon Dieu de retarder ce jour aussi longtemps que possible.

Cependant, il me faut savoir comment la Princesse se porte, et c'est vous, M. Mignet, qui m'écrira cela, poste-restante à Boulogne-sur-mer.

Je vous aime beaucoup,

Votre tout dévoué,

Henri Heine.

37. An Julius Campe.

Boulogne sur mer, den 4. Dezember 1835.

Liebster Campe!

Herzlichen Dank fur die freundlichen Mitteilungen Ihres Briefes vom 23. Oktober. Seit vier Monaten habe ich, außer Ihrem Briefe, nichts aus der deutschen Preswelt erfahren. In drei bis vier Wochen bin ich in Paris, wo ich über den literarischen Bürgerfrieg das Rähere zu ermitteln forsche. Daß Herr Menzel ein Lump ist, daß er die kleine Macht, die ihm der Zufall in die Hände gegeben, nämlich das "Literaturblatt", immer mißbrauchen wird, habe ich längst gewußt. Er hat auch mich manchmal angebellt, aber ich hab' ihm nie den Ruhm gegönnt, von meiner Hand zur Unsterblichkeit gezüchtigt zu werden.

Ich habe hier fehr schlechte Geschäfte gemacht, besonders in betreff des Fischfanges. Wir haben Dieses Jahr wenig Fische gefangen in der Nordsee. Hoffentlich ist es Ihnen auf ber Jagd beffer gegangen. Sonderbar, der Berleger ift ein Jager und der Autor ist ein Fischer; dieses verhinderte aber nicht den letteren, sehr viel Bocke in diesem Jahre zu schießen. Der Berr Jager fann dagegen gewiß mit vielen Rrebsen aufwarten. — Seit feche Wochen habe ich einen Stockschnupfen, und troßbem schreib' ich an meinen Buchern. Denn ich treibe jett in der Literatur die doppelte Buchhaltung; es ist ein Bersuch. Dieser Tage wird wohl ein Buch fertig, in Paris schreib' ich es ab, und so werden Sie wohl Ende nachsten Monats Manuffript befommen. Ich habe mich noch nicht darüber entschlossen, ob ich das Buch separat ober als britten Salonband erscheinen laffe: ba es hochst amufant ift, auch popular, für alle Rlaffen berechnet, fo entichließe ich mich vielleicht, die zwei Salonbande damit zu remorquieren. Berr Jager, bas ift ein Seeausdruck, es heißt: ans Schlepptau nehmen.

In einigen Wochen werde ich die Anker lichten und nach Paris zurücksegeln. Briefe und Pakete

abreifferen Gie gefälligst borthin: Grand Hôtel de Bristol, rue Traversière, Saint-Honoré, à Paris, - Ich werde namlich diesen Winter ins bewegteste Quartier gieben und mich im Mittelpunkt bes geselligen Lebens herumtreiben. - Den 15. Diefes Monats traffiere ich wieder auf Gie die gleiche Summe wie bas vorige Mal. Fur die freundliche Zahlung meiner letten Tratte banke berglich. - Bergeffen Gie nicht, meiner Mutter Die "Romantische Schule" zu schicken. — Baben Sie mir nicht mal geschrieben, daß Gie eine Literatur= geschichte von Schleffer berausgaben? Mus feinen Auffaben gefiel er mir fehr wohl. Wo ift Wienbarg? Geine "Afthetischen Feldzuge" hab' ich erft vor furgem und zwar zufällig gelesen; es ist mir leid, daß ich ihn nicht mundlich barüber sprechen fann. — Leben Gie wohl und grußen Gie mir alle guten Befannten. Hoffentlich befindet sich Ihre Familie wohl. Ich wunsche Ihnen eine aute Jaad; que le bon Dieu vous prenne dans sa sainte et digne garde.

38. An Julius Campe.

Paris, ben 12. Januar 1836.

#### Liebster Campe!

Ihre Briefe, sowohl den ersten, welchen Sie and Hotel d'Espagne adressiert, als den zweiten, welchen Sie rue Traversiere adressiert, habe ich richtig erhalten. Ich wohne jest weder hier, noch dort; nur auf einige

Tage war ich rue Traversière abgestiegen, bis mein neues Appartement fertig wurde. Dieses ist prachtig und wollustig angenehm, so daß ich jest warm und wollig site. Es ist Cité Bergère Nr. 3, welche Abresse Sie gefälligst auf Ihre Briefe seten wollen.

Meine Bucher, die Eremplare der "Romantischen Schule" habe ich jetzt erhalten, und ich überlasse Ihrer Imagination, sich die Gefühle vorzustellen, die mir die Berstümmelungen darin erregten. Ihre Entschuldigung, daß das Buch dem Zensor in die Hände kam, zu einer Zeit, als die Denunziationen des Stuttgarter "Literaturs blattes" die Behörden in Alarm setzten, ist gewiß triftig. Ich habe deshalb keine öffentliche Anzeige darüber gesmacht, welches doch nötig wäre, da meine Feinde glauben, ich selbst hätte im Buche die scharfen Stellen ausgemerzt.

Ich überlasse diese Unkundigung Ihnen selbst, lieber Campe, und habe dabei noch einen Rebengweck. Es wird baburch Menzeln ein Schabernack gespielt, indem bas Behaffige feiner Denungiationen recht hervortritt, wenn Sie eine Anzeige machen, worin Gie melben, bag Sie nicht geglaubt hatten, daß mein Buch einer ichweren Benfur unterliegen murbe, bag Gie mir Boffnung ge= macht, mein Werk unverfürzt drucken zu durfen, daß Sie aber nicht voraussehen konnten, daß Denungiationen, wie die Menzelschen, in einem Augenblick erscheinen wurden, wo mein Buch in Sanden eines Zenfors mar. Wenn Gie fagen tonnten, daß ber Zenfor, um feine Strenge zu entschuldigen, auf bas erwähnte "Literatur= blatt" Sie verwiesen, so fonnen Sie bie Sache noch eklatanter machen. Sie muffen fagen, daß Sie es Ihrem Freunde, mir, schuldig zu sein glauben, mich des Berdachtes feiger Konzessionen zu entheben. (Auch aus

Ungluden muß man Vorteil zu ziehen suchen.)

Aber ben Artifel ber "Muremberger Zeitung", wonach meine Schriften in Dreuffen, nebst benen bes übrigen "Jungen Deutschland", verboten seien, weiß ich Ihnen heute noch nichts zu fagen. Ich erwarte von Ihnen hieruber nabere Bestätigung und Aufschlusse. Ich benfe, auch Gie laffen fich nicht fo leicht einschuchtern. Die gange Berfolgung bes "Jungen Deutschlands" nehme ich nicht fo wichtig. Gie werden feben: viel Geschrei und wenig Wolle. Sollte ich wirklich auf eine Proffriptionslifte gestellt fein, so glaube ich, daß man nur Demarchen von meiner Geite verlangt, um mich bavon zu lofen. Es ift nur auf Demutigungen abgesehen. Das Unerhorte, das Berbot von Buchern, Die noch nicht ge= schrieben find, darf Preugen nicht magen, zu dem öffent= lichen Unwillen fame ba noch das Ridiful. Ich laffe mich nicht verbluffen und bin ber Meinung: je federe Stirne man bietet, je leichter laffen fich bie Leute behandeln! Ungft ift bei Gefahren bas Gefahrlichfte. Im Bewußtsein, seit vier Jahren nichts gegen Die Regierungen geschrieben zu haben, mich, wie es notorisch ift, von bem Safobinismus geschieden zu haben, furz bei autem lonalen und ronalen Gemiffen, wie ich bin, werbe ich nicht so feige sein, die jungen Leute, die politisch unschuldig find, zu besavouieren, und ich habe im Begenteil gleich eine Erflarung nach ber "Allgemeinen Zeitung" geschickt (die vielleicht schon gedruckt ist), worin ich er= flare, baß ich gar feinen Unftand genommen hatte, an ber "Deutschen Revue" mitzuarbeiten. — Spaßhaft genug ift es, daß ohne die letten Borfalle ich mir nie

in den Sinn kommen lassen, an irgend einer solchen Zeitsschrift zu arbeiten; auch habe ich bis auf diese Stunde weder an Gutkow, noch an Wienbarg irgend eine Silbe auf ihre Zuschrift geantwortet. (Ich habe wichtigere Dinge im Kopfe.) Wo ist jest Wienbarg? Geben Sie mir seine Adresse.

Sollte die preußische Regierung sich wirklich zu jenem prostribierenden Wahnsinn verleiten lassen, so glaube ich weit leichter als irgend jemand ihre Dekrete eludieren zu können: ich glaube, ausgezeichnet genug zu schreiben, daß ich notigenfalls meinen Namen vom Titelblatt fortlassen durfte. Auf jeden Fall aber werde ich in meinem nächsten Buche gar nichts geben, was politisch oder religiös mißfällig sein könnte, und ich richte es danach ein, daß ein Zensor auch kein einziges Wort daran streichen kann. Dieses gibt mir nun freilich neue Urbeit, und einen großen Teil fertigen Manuskriptes muß ich zur Seite legen. Da ich, wie Sie wissen, hier nur wenige Blätter zu Gesicht bekomme, so bitte ich Sie, mich über alles, was dort in Beziehung auf mich gedruckt wird, au courant zu halten.

Und nun leben Sie wohl, und laßt uns in schwierigen Zeiten ebensoviel Gelassenheit zeigen, wie bei unseren Gegnern sturmische But zum Vorschein kömmt.
— Ich befinde mich gesünder und heiterer als jemals und genieße mit vollsaugender Seele alle Sußigkeiten dieser Luftsaison. Dank den ewigen Gottern!

Ihr Freund

B. Beine.

Paris, Cité Bergere Nr. 3, den 28. Januar 1836.

Mit tiefer Betrubnis erfüllt mich ber Beschluß, ben Gie in Ihrer 31. Gibung von 1835 gefaßt haben. 3ch gestehe Ihnen, meine Berren, ju Diefer Betrubnis gesellt fich auch die hochste Verwunderung. Gie haben mich angeflagt, gerichtet und verurteilt, ohne daß Gie mich weder mundlich noch schriftlich vernommen, ohne daß jemand mit meiner Berteidigung beauftragt worden, ohne daß irgend eine Ladung an mich ergangen. handelte nicht in ahnlichen Fallen das heilige romische Reich, an beffen Stelle ber beutiche Bund getreten ift; Doftor Martin Luther, glorreichen Undenfens, durfte, verseben mit freiem Geleite, por bem Reichstage er= scheinen und fich frei und öffentlich gegen alle Unklagen verteidigen. Fern ift von mir die Anmagung, mich bem hochteuren Manne zu vergleichen, der und die Dentfreiheit in religiofen Dingen erfampft hat; aber ber Schuler beruft fich gern auf bas Beispiel bes Meisters. Wenn Gie, meine Berren, mir nicht freies Beleit bewilligen wollen, mich vor ihnen in Person zu ver= teidigen, so bewilligen Gie mir wenigstens freies Wort in ber deutschen Druckwelt und nehmen Gie bas Interdift jurud, welches Sie gegen alles, was ich schreibe, verhangt haben. Diefe Borte find feine Protestation, sondern nur eine Bitte. Wenn ich mich gegen etwas vermahre, so ift es allenfalls gegen Die Meinung bes Publifums, welches mein erzwungenes Stillschweigen fur ein Eingestandnis strafwurdiger

Tendenzen oder gar fur ein Berleugnen meiner Schriften ansehen fonnte. Gobald mir bas freie Bort vergonnt ift, hoffe ich, bundigft zu erweisen, daß meine Schriften nicht aus irreligioser und unmoralischer Laune, sondern aus einer mahrhaft religiofen und moralischen Synthese hervorgegangen find, einer Sonthese, welcher nicht bloß eine neue literarische Schule, benamset bas junge Deutschland, sondern unsere gefeiertsten Schrift= steller, sowohl Dichter als Philosophen, seit langer Zeit gehuldigt haben. Wie aber auch, meine Berren, Ihre Entscheidung über meine Bitte ausfalle, fo feien Gie boch überzeugt, daß ich immer den Befegen meines Bater= landes gehorchen werde. Der Zufall, daß ich mich außer bem Bereich Ihrer Macht befinde, wird mich nie ver= leiten, Die Sprache bes Babers zu führen; ich ehre in Ihnen die hochsten Autoritaten einer geliebten Beimat. Die personliche Sicherheit, die mir der Aufenthalt im Auslande gewährt, erlaubt mir glucklicherweise, ohne Besorgnis vor Migbeutung Ihnen, meine Berren, in geziemender Untertanigfeit die Berficherung meiner tiefften Ehrfurcht bargubringen.

> Beinrich Beine, beider Rechte Dottor.

40. An Beinrich Laube.

Paris, den 31. Marg 1836.

Liebster Laube!

Glauben Sie nur beileibe nicht, daß ich wenig an Sie denke; nur das Schreiben wird mir saurer, als Sie

sich vorstellen. Heute habe ich an Barnhagen zu schreiben, und will diese Zeilen für Sie mitschicken. Gruße, aus tiefster Seele hervorblühende Gruße, dars unter auch einige für Ihre Frau!

Wie beneide ich Ihre Einsamkeit, ich, der ich versdammt bin, in dem wildesten Strudel der Welt zu leben, und nicht zu mir selber kommen kann und betäubt bin von den schreienden Tagesnoten und mude bin wie ein gehehter Stier, ich will nicht sagen wie ein Hund. — Wie sehne ich mich nach einer ruhigen deutschen Festung, wo eine Schildwache vor meiner Tur stünde und niemanden hereinließe, weder meine Geliebte noch die übrigen Qualen — mit Leidenschaft lechze ich nach Stille!

Durch Berrn Savone (welchen ich nicht liebe) habe ich Ihren letten Brief erhalten. Bas Gie mir barin von Ihrer Literaturgeschichte sagen (wovon ich bereits feit Jahr und Tag hore), freut mich. Freilich, wir muffen und wehren, und auch ich werde bald wieder einen fritischen Tang anstimmen. Indeffen, ich hege nicht die geringste Furcht vor den Zusammenrottungen unserer Geaner; biefe merben, einer nach bem anbern, quarunde gehen. Gehen Gie boch, wie ruiniert ist Menzel, Tieck und Konsorten! Wir leben. Traurig find Spaltungen unter ben Bundesgenoffen. Sch habe Mundt und Gutfow fehr gern, aber in ungetrubter Berbindung fonnte ich mit ihnen nicht leben, wie mit Ihnen, dem einzigen, womit ich mich ganz und gar sympathisiere und mit welchem ich mich in der wohltuendsten Barmonie befinde. Dun gerren fie fich unter fich, Gutfow und Mundt. Ersterer ift ein mauvais coucheur, obgleich der begabtere.

Werden Sie mit dem Druck Ihrer Literaturgeschichte nicht eher beginnen, als bis das ganze Werk fertig?

Ich will Ihnen einen Vorschlag machen. Schicken Gie mir (im Kalle Gie balb bas Werk vollendet zu haben gedenken) eine Abschrift Ihrer Literaturgeschichte hier= her nach Paris, eine leserliche, womoglich mit latei = nisch en Lettern geschriebene Abschrift, die ich hier unter meinen Augen überseten laffe - so baß bas Werf zu gleicher Zeit in Deutschland und in Frant= reich herauskommen fann. Wie gefällt Ihnen diese Idee? Das Buch erhalt dadurch gleich eine europäische Wichtig= feit und erreicht dadurch schneller seinen Zweck. Ich will ichon dafur forgen, daß es meisterhaft übersett wird (bie meisten hiefigen Translatoren find Stumper) und bie franzosische Ausgabe in den hiesigen Journalen die notigen Trompetenartifel befommt. - Leben Gie wohl und heiter. - Ich bin fehr verstimmt. - Meine Abresse ist Rue Cadet Nr. 18.

### Ihr Freund

B. Beine.

# 41. An August Lewald.

Coudry, près Le Plessi, chemin de Fontainebleau, ben 3. Mai 1836.

Seit gestern mittag bin ich auf dem Lande und genieße den holdseligen Monat Mai . . . es fiel nämlich diesen Morgen ein sanfter Schnee, und die Finger zittern mir vor Kalte. Meine Mathilde sitt neben mir vor einem großen Kamin und arbeitet an meinen neuen Hemden; das Feuer übereilt sich nicht im Brennen, ist durchaus nicht leidenschaftlich gestimmt und verfündet seine Gegenwart nur durch einen gelinden Rauch. Ich habe die lette Zeit in Paris sehr angenehm verlebt, und Mathilde erheitert mir das Leben durch beständige Unsbeständigkeit der Laune; nur höchst selten noch denke ich daran, mich selbst zu vergiften oder zu asphyrieren; wir werden und wahrscheinlich auf eine andere Art ums Leben bringen, etwa durch eine Lekture, bei der man vor Langeweise stirbt.

Herr \*\* hatte ihr soviel Rühmliches über meine Schriften gesagt, daß sie keine Ruhe hatte, bis ich zu Renduel ging und die französische Ausgabe der "Reisebilder" für sie holte. Aber kaum hatte sie eine Seite drin gelesen, als sie blaß wie der Tod wurde, an allen Gliedern zitterte und mich um Gottes willen bat, das Buch zu verschließen. Sie war nämlich auf eine versliebte Stelle drin gestoßen, und eifersüchtig wie sie ist, will sie auch nicht einmal, daß ich vor ihrer Regierung einer anderen gehuldigt haben sollte; ja, ich mußte ihr versprechen, daß ich hinfuro auch keine Liebesphrasen an erfundene Idealgestalten in meinen Büchern richten wolle.

Für Ihre Bemühungen, meine reellsten Interessen betreffend, sage ich Ihnen meinen tiefinnigsten Dank. Meine Finanzen sind durch die miserabeln Zeitereignisse in hinlanglich trüben Zustand geraten, als daß ich nicht jede Förderung von dieser Seite mit Dank anerkennen wurde.

(In diesem Augenblick kommt eine alte Bauersfrau, die mich rasieren will. Ich zittre vor ihrem Messer. — Ich bitte, Freund, beten Sie für mich!)

Rasiert bin ich, aber wie! und unter welchen Qualen! Was muß nicht ein Dichter ausstehen in dieser rauhen Welt! Zumal, wenn er sich nicht selbst rasieren kann. Aber ich will's jest endlich lernen! Auch stinken meine Stiefel ganz entseslich — man hat sie diesen Morgen, statt mit Wichse, nur mit Tran beschmiert. Welch ein ländliches Vergnügen! Welch ein Kontrast mit Paris, wo ich noch vorgestern abend das Meisterwerk von Giacomo zum zehnten Male anhörte. Levasseurschreit noch wie ein Waldesel. Welch ein Meisterstück! Es wird mir schwer, es hinlänglich loben zu können. Welch ein Meisterstück!

Ich lege Ihnen dringend ans Herz, das besprochene große Verlagsunternehmen zu betreiben. Meine Verhältnisse zu den deutschen Regierungen werden sich wohl aufklären, und sie werden doch am Ende einsehen, daß sie mir ohne Urteil und Untersuchung mein armes Eigentum antasten, daß sie direkte Ursache sind, wenn gewisse Leute die größten Veraubungen an mir ausüben.

Ich habe ein großes Memoire ins Feuer geworfen und statt dessen einen Aufsatz zu meinen Gunsten gesichrieben, den hoffentlich die "Allgemeine Zeitung" drucken wird. Meine Würde und Ehre habe ich freilich darin sicher stellen mussen. Ich bin ganz von allem deutschen Berkehr abgeschnitten; steht in deutschen Blättern etwas, was sich auf meine wirklichen Intersessen bezieht, so bitte ich Sie, mir Nachricht davon zu

geben. Ich lese jest auch nicht mal mehr die "Allgemeine

Beitung" und bas "Morgenblatt".

Ich hoffe, das "Morgenblatt" hat meine zweite florentinische Nacht schon zu drucken begonnen. Sonntag ist sie auch französisch in der "Revue" erschienen. Aus dieser zweiten florentinischen Nacht werden Sie vielleicht ersehen, daß ich nötigenfalls, wenn Politik und Religion mir verboten werden, auch vom Novellenschreiben leben könnte. Ehrlich gesagt, dergleichen wurde mir nicht viel Spaß machen, ich finde dabei wenig Amusement. Man muß aber alles können in schlechten Zeiten.

Ich wurde Ihnen mehr schreiben, rochen meine Stiefel nicht allzu stark nach Tran. Bon Mignet habe ich die Borrede noch nicht erhalten; sogar die solidesten Franzosen sind die Unzuwerlässigskeit selbst. Ihre Absreise von Paris war für mich ein trüber Berlust.

42. Un Mignet.

Amiens, ce 1er septembre 1836.

### Mon cher Mignet!

J'arrive dans ce moment de Boulogne où j'ai trouvé des lettres qui m'ont décidé de revenir à Paris. Si avant mon retour et que je vous ai vu, un refugié allemand se présente chez vous avec une carte signée de moi, je vous prie de lui accorder votre protection. Veuillez me recommander à la Princesse; mes embarras domestiques ne me permettaient pas d'aller à la Jonchère avant mon

départ. J'embrasse ses belles mains mille fois par jour dans mes plus nobles rêves. - l'espère que vous n'avez pas oublié de dire à M. Thiers que je l'admire et que je l'aime plus que jamais. Je l'aime bien sincèrement. Cependant, comme patriote allemand, je ne regrette nullement sa sortie du ministère: il était bien dangereux avec ses mesures positives; il aurait peut-être réussi d'enchaîner la révolution en Europe, de l'étouffer . . . il me laissait peu d'espoir de décrire de nouveaux bouleversements et de faire moi-même de grandes choses. Lui, il a eu le bonheur inouï de se montrer historien et homme d'action en même temps. Les historiens futurs lui sauront gré d'avoir prouvé au public qu' un grand historien peut aussi devenir un grand ministre; la confrérie sentira toujours pour monsieur Thiers une sympathie particulière; ces messieurs se glorifieront de sa gloire: l'histoire parlera toujours bien de monsieur Thiers.

Je vous embrasse, mon cher et très bon Mignet, et je vous prie de recevoir l'assurance de mon parfait dévouement.

43. Un Julius Campe.

Marfeille, den 7. Oktober 1836.

Liebster Campe!

Sie durfen dem Askulap einen Hahn opfern! Ich ftand schon vor den Pforten des Totenreichs, aber die ewigen Götter ließen, aus besonderer Gnade, mich noch auf einige Zeit am Leben. Als ich Ihnen von Amiens aus schrieb, fühlte ich schon in mir den Keim der Krankheit, die mich bei meiner Rückkehr nach Paris gleich ergriff; es war eine fürchterliche Gelbsucht, mit Sholera oder sonstig fabelhaft scheußlicher Krankheit akkompagniert. Ucht Tage lang nicht gegessen noch geschlaken, sondern nur Erbrechen und Krämpfe. Man hat mich nun hiersher nach Marseille geschickt, und vorgestern bin ich hier angelangt, ziemlich wohl, aber die Nerven sehr irritiert; mit Mühe halte ich die Feder. Schwerlich werde ich länger als einige Tage hier bleiben, das Geräusch der schachernden Seestadt wirkt peinigend auf meinen Körper; Marseille ist Hamburg, ins Französische übersetzt, und ich kann letzteres jetzt auch in der besten Übersetzung nicht vertragen.

Tief betrubt es mich, daß das neue Ungluck, das mich jett betroffen, fur ben britten Salonteil eine neue Bergogerung, Die unerwartetste, zur Folge hat. wollte Ihnen von Paris aus Manuffript ichicken und war jedenfalls sicher, daß fur den Kall, daß ich kein geeignetes altes Manuffript befåße, ich boch immer imstande sei, in wenigen Tagen einige neue Bogen zu schreiben. In der Tat, bei der mutenden Zensur, die mir auch ben harmlosesten Gedanken streicht, fann ich nur reine Phantasiearbeiten drucken laffen, und leider habe ich nichts der Art fertig. Aber die nachsten sonnigen Tage, sobald mir nur einige Strahlen Gesundheit wieder ins Gemut fallen, schreibe ich die paar Druckbogen, die zur Ergangung bes Buches erforderlich, und ich bitte Gie, bis dahin sich zu gedulden. — Ich bin mahrlich unschuldig an solcher Berzögerung, schweres, unerwartetes Leid betraf

mich, und wenig fehlte, so hatte meine ganze Schriftsstellerei ein frühzeitiges Ende. Entschuldigen Sie mich, daß ich zuerst an mein Leben und erst hiernach an den "Salon" dachte. In acht Tagen schreibe ich Ihnen.
— Leben Sie wohl.

Ihr Freund

B. Beine.

44. An Moses Moser.

Avignon, den 8. November 1836.

Wird Dich ber Brief, den Du heute von mir empfangst, erfreuen, obgleich die Beranlaffung nichts weniger als erfreulich? Wirft Du verftehen, daß Diefer Brief der hochste Beweis ist, den ich Dir von der Zu= versicht meiner Freundschaft geben konnte? Wirft Du ihn sogar als ein Zeugnis von großer Sinnegart betrachten? Ich glaub' es, und beshalb schreib' ich Dir, amar betrübten Gemuts, aber ohne Widerstreben, ja sogar mit der wehmutigen Freude, daß ich doch endlich wieder einmal dazu komme, Dir wirklich einen Brief zu schreiben, und heute meine hohe Gebieterin, Die Gottin der Tragheit, mich nicht daran verhindern darf. Be= dacht freilich habe ich oft genug an Dich, und als ich unlangst in Paris todfrank barniederlag und in schlaf= loser Fiebernacht alle meine Freunde musterte, benen ich wohl die Erefution eines letten Willens mit Gicher= heit anvertrauen durfte: da fand ich, daß ich beren feine zwei auf dieser Erde besite, und nur auf Dich, vielleicht etwa auch auf meinen Bruder Mar, glaubte ich rechnen

zu durfen. Und beshalb wende ich mich auch heute an Dich, und ber Freund, bem ich jahrelang nicht geschrieben habe, erhalt heute einen Brief von mir, worin ich Beld von ihm verlange. Ich befinde mich namlich durch ein hochst tragisches Ereignis in einer Geldnot, von welcher Du feinen Beariff hast, mahrend ich entfernt von ben menigen Ressourcen bin, welche mir nach ben ichand= lichen Beraubungen, welche Privatpersonen und Regierungen an mir verübt, noch übrig geblieben find. 3ch liebe Dich zu fehr, als daß ich Dich durch eine Schilderung beffen, mas mir jett begegnet, betruben mochte; auch darf ich es nicht fur den Kall, daß Du nicht imstande warest, mein Unsuchen zu erfüllen, und Du alsbann einen verdoppelten Rummer empfinden murdeft. Du fannst mir durch ein Darlehn von 400 Talern in biesem Augenblick, in der schmerzlichsten Passionszeit meines Lebens, einen wichtigen Dienst leiften. Das ist alles, was ich Dir heute sagen will. Rannst Du biese Summe miffen, fo ichick fie mir in einer Unweisung auf Paris und adressiere ben Brief: Henri Heine, Cité Bergere Nr. 4 à Paris es wird mir alsbann nachgeschickt. Bas jedoch meine Golvabilitat betrifft, fo muß ich Dir zu gleicher Zeit fagen: meine Beschäfte fteben in Diesem Augenblick so schlecht, bag nur ein Tor ober ein Freund mir jest Geld leihen murbe. Mit meinem Dheim, dem Millionar, habe ich mich unlangst aufs bitterste überworfen; ich fonnte seine Schnodiafeit nicht langer ertragen. Meine frangofischen Freunde haben mich durch ihren liebenswurdigen Leichtsinn in großen Geldichaden gebracht. Undere haben mich exploitiert. In Deutschland barf ich nichts brucken laffen, als gahme Gedichte und unschuldige Marchen, und doch habe ich ganz andere Dinge im Pulte liegen; daß man ohne Anklage und Urteil, sozusagen, meine Feder konfisziert hat, ist eine Berletzung der unbestreitbarsten Eigentumserechte, des literarischen Eigentums, eine plumpe Beraubung. Aber es ist diesen Leuten nur gelungen, mich finanziell zu ruinieren.

Ich weiß nicht, teurer Moser, ob ich Dir noch so viel wert bin, wie ehemals; ich weiß nur, daß ich seit= dem von meinem inneren Werte nichts verloren habe. Ware dieses der Fall, so befande ich mich heute nicht in schmerzlicher Geldnot, wenigstens wurde ich zu ganz andern Leuten als zu Dir meine Zuflucht nehmen. Glaube nicht, was man von mir fagt, urteile immer nach meinen Bandlungen. Reiner Notig, die nicht mit meinem Namen unterschrieben ift, darfft Du Glauben schenken. Ich werde angefeindet und verleumdet gu= gleich von Christen und Juden; lettere sind gegen mich erbost, daß ich nicht das Schwert ziehe für ihre Emanzipation in Baden, Raffau oder sonstigen Rrahwinkelstaaten. D ber Rurgsichtigkeit! Rur vor ben Toren Roms kann man Rarthago verteidigen. Saft auch Du mich mißverstanden?

Ich schreibe Dir diese Zeilen aus Avignon, der ehemaligen Residenz der Papste und der Muse Petrarkas; ich liebe diesen ebensowenig wie jene; ich hasse die christliche Lüge in der Poesse ebenso sehr wie im Leben.

Leb wohl und hilf

Deinem Freunde

B. Beine.

Paris, den 25. Januar 1837.

Wenn man den Leuten gar zu viel zu schreiben hat, unterläßt man das Schreiben ganz und gar, doch die Notwendigkeit drückt mir heute die Feder in die Hand.
— Ihrem Stile muß ich die höchsten Lobsprüche zollen. Ich bin kompetent in Beurteilung des Stils. Nur, beileibe, vernachlässigen Sie sich nicht und studieren Sie immerfort die Sprachwendungen und Wortbildungen von Lessing, Luther, Goethe, Barnhagen und H. Heine; Gott erhalte diesen letzen Klassister!

Durch Berrn \*\* werden Gie den schonen Teppich erhalten haben, ben Mathilde fur Gie gestickt hat. Durch diese muhsame und lanawierige Arbeit hat sie mir be= wiesen, daß fie wahrend meiner Abwesenheit fehr fleißig und also auch treu war. In Freiern hat es ihr unter= beffen gewiß ebensowenia gefehlt, wie der seligen Penelope, die ihrem heimfehrenden Gatten ein weit zweideutigeres Zeugnis ihrer Treue überlieferte. glauben Sie wirklich, daß biefe Madame Uluffes bes Nachts die Gewebe wieder aufgetrennt, woran fie des Tags gesponnen? Dieses hat fie bem Alten weis ge= macht, ale biefer fich wunderte, warum er gar fein Werk ihrer Bande vorfand; die Saloppe hat Tag und Nacht mit ihren Freiern verbracht und nur Intrigen gesponnen. - Gie glauben faum, mit welchem liebevollen Fleiße meine Mathilde an dem Teppich arbeitete, als fie wußte, daß ich Ihnen benselben zum Geschenk bestimmte. — Wir leben beide fehr gludlich, b. h. ich habe weber tage noch

nachts eine Biertelstunde Ruhe . . . ich war immer der Meinung, daß man in der Liebe be fiten mußte, und habe immer Opposition gebildet gegen die Entsfagungspoesse; aber das Platonische hat auch sein Gutes, es verhindert einen nicht, am Tage zu träumen und des Nachts zu schlafen, und jedenfalls ist es nicht sehr kostspielig.

Huch fur die freundschaftliche Teilnahme, womit Gie fich fur meine pekuniaren Intereffen bemuhen, meinen Dank. Das Projekt, durch die Ausgabe meiner Gesamtwerke mir in Dieser betrubsamen Zeit eine be= beutende Summe zu gewinnen, ist gewiß wichtig genug, und ich will es jett auch durchaus erefutieren; fruher war ich des Geldes nicht so bedurftig und zogerte, jest aber bedarf ich aufs dringendste einer erklecklichen Summe, wenn ich nicht einen Plan aufgeben foll, wovon ich Ihnen mundlich sprechen werde, und der es wohl verdient, daß ich einige tausend Gulben in die Schange schlage. Vor etwa zwei Monaten Schrieb mir Die Brodhagiche Buchhandlung in diefer Beziehung, aber ich antwortete ihr nicht, ba ich ber Meinung war, daß es die alte Buchhandlung dieses Namens fei. Dun fommt Berr Bvas, bringt mir einen perfonlichen Empfehlungsbrief von Ihnen und erklart mir, wie eine gang neue Buchhandlung unter jener Firma stede. Ihr zweiter Brief fam etwas fpat.

Vorgestern, lieber Freund, erhielt ich nun einen Brief von der Brodhagschen Buchhandlung, worin sie mich drängt, ihr über den Verlag meiner sämtlichen Werke meine bestimmtesten Bedingungen zu melden, und auch verspricht, wenn dieselben nicht erorbitant seien

und von ihr angenommen wurden, mir einen großen Teil

des Honorars gleich voraus auszuzahlen.

Und nun, lieber Freund, leben Gie wohl und ichreiben Gie mir bald Antwort. Ronnen Gie mir in betreff der Besamtausgabe bestimmte Offerten mitteilen fo war' mir das fehr lieb; benn, wie gefagt, ich habe große, fostspielige Reiseprojette und brauche viel Geld. Mit den deutschen Regierungen gestaltet sich mein Berhaltnis taglich versohnender, und fogar in Preußen haben Die hochstgestelltesten Staatsmanner, ja die einfluß= reichsten, sich zu meinen Bunften ausgesprochen. Diterreich ift ber Furft Metternich mir ungemein hold, wie ich hore, und verwendet sich fur mich. Dhne bag ich notia habe, auch nur ein Wort gegen meine Uberzeugung ju fprechen, fommen die Leute von ihrem Migwollen zuruck. Freilich, sie wiffen, wie schlecht ich stehe mit ben Sakobinern, und wie mein Streben kein politisch revolutionares ift, sondern mehr ein philosophisches, wo nicht die Form der Gesellschaft, sondern ihre Tenden; beleuchtet wird. Sagen Sie mir, was es literarisch Neues gibt; ich hore nichts - und wenn ich bie Augen aufmache, so sehe ich nur Frangosen, und wenn ich sie schließe, sehe ich wieder gar nichts.

46. Un Julius Campe.

Paris, den 17. Märg 1837.

Liebster Campe!

Ihren Brief vom 9ten habe ich durch Ginschluß meiner Mutter richtig erhalten. Ich habe keinen Augen-

blick gezweifelt an der bonne foi, die sich darin ausfprach, und betrachte unfer Beschaft in Diesem Augen= blick bereits als abgeschlossen; ich weiß, was es heißt, wenn Julius Campe bis am halfe in der Rrebssuppe fitt, wenn er seine Makulaturlatrinen feat, und die Frist von acht Tagen, die Gie noch verlangten, ward Ihnen gern gestattet. Das Berdrießliche babei war mir nur, baß Die Stuttgarter unterdeffen fich einbilden, ich zoge fie an ber Rase herum, um von andern Buchhandlern mehr Geld zu erlangen (welches lettere gewiß leicht mare). 3ch freute mich schon barauf, jest nach Stuttgart schreiben zu konnen, daß Freund Campe, sobald ich ihm bas Geschäft vorgeschlagen, mir gleich die ganze Summe in barem Gelde, namlich Tratten, zugesendet. Auf jeden Fall fage ich bas fpater, sobald ich Mitte nachster Woche, wie ich rechne, ben unterschriebenen Kontrakt von Ihnen erhalten.

In großer Berlegenheit befinde ich mich noch wegen der Borrede zum "Salon"; bis heute habe ich diese Druckbogen noch nicht erhalten, und ich bitte Sie inständigst, angstvoll dringend, nach der Druckerei zu schreiben, daß man sie mir schleunigst zuschickt, unter Kreuzkuvert. Da ich jest nicht nach Straßburg und am wenigsten nach Stuttgart, auch nicht nach Baden-Baden reisen werde, sondern nach Boulogne sur mer und zwar, sobald es mir möglich ist: so bitte ich Sie, die Borrede, sobald sie erscheint, an den Dr. Menzel nach Stuttgart zu schicken und ihm zu bemerken, meine Adresse sei: Cité Bergère Nr. 3 in Paris. — Ich habe, wie Sie am besten wissen, lange gezögert, ehe ich diese Vorzrede schrieb; es war aber meine Pflicht. — Ich bin

neugierig, ob die Deutschen bei diesem Standal wieder ungerecht gegen mich sein werden.

Tag und Macht beschäftige ich mich mit meinem großen Buche, bem Romane meines Lebens, und jest erft fühle ich den ganzen Wert dessen, was ich durch den Brand im Baufe meiner Mutter an Papieren verloren habe. Ich hatte die Absicht, Dieses Buch erft in spateren Beiten berauszugeben, aber, angeregt burch die Idee ber Gesamtausgabe meiner Werke, soll es bas Rachste fein, mas bas Publifum von mir erhalt; nichts foll fruher von mir herauskommen. Ich habe Ihnen in meinem letten Briefe bereits gesagt, daß ich mich freue, ein solches Buch Ihnen bieten zu konnen. Die Berstimmung, Die ich vielleicht, burch Geldnot, unverschuldete Geldnot gebranat, bei Ihnen erregt, als ich Ihnen zur ungelegenen Zeit ben Berlag ber Gesamtausgabe auflud, Diese Ber= stimmung, wenn sie nicht etwa schon gang verflogen ift, werde ich durch jenes Buch, welches alle fruheren an Intereffe überbietet, gang in Bergeffenheit bringen. Sie wiffen, ich prable nicht, und ich fann schon jett bas Außerordentlichste prophezeien, ba ich bas Publifum fenne und genau weiß, über welche Personen, Zustande und Ereigniffe es belehrt und unterhalten fein will. Ich habe Ihnen ebenfalls gesagt, baß Gie bereits jest mit mir über dieses Buch fontrahieren fonnen, und ich nur in betreff ber Lieferungszeit und bes Volumens nichts Genaues fagen fann; unter ber Sand namlich behnt fich mir ber Stoff, und mas ich heute auf zwei Banbe Schate, fonnte fpaterhin über brei hinauslaufen. Gagen Sie mir als ehrlicher Mann: wie viel fonnen Sie mir per Druckbogen (nach dem "Reisebilder"=Format) geben, und wie viele Eremplare laffen Sie abs brucken? — und wenn Sie wohl erwägt haben, daß hier auf einen ganz anderen Absatzu rechnen ist, als bei Stoffen, die ich bisher in meinen Büchern traktiert, und wenn Sie die Erhöhung meines Renommee und mein Recht auf erhöhte Ansprüche wohl erwogen haben und mir Villiges vorschlagen, so dürfen Sie drauf rechnen, mit umgehender Post Ihre Anwartschaft auf dieses Buch kontraktlich unterzeichnet zu sehen. Seien Sie überzeugt, daß ich nur wünsche, Sie zu verpflichten und Ihnen den besten Beweis zu geben, wie großen Wert ich darauf lege, die alten freundschaftlichen Verhältnisse mit Ihnen auss erfreulichste fortzusehen. Wir sind beide noch keine Greise und können noch viel für einander tun.

Ihr Freund

S. Beine.

47. An Julius Campe.

Paris, den 10. Mai 1837.

Liebster Campe!

Ich schreibe Ihnen in einer sehr trüben Stimmung. Berdrießlichkeiten ohne Ende verleiden mir in diesem Augenblicke das schone Paris dergestalt, daß ich froh bin, es dieser Tage verlassen zu können. Ich ware im Grunde bereits schon abgereist, wenn ich nicht stündlich das

Resultat meiner Vorrede von Ihnen erwartete. Aber Sie schreiben mir bis heute darüber kein Sterbenswort, und Sie fühlen wohl, daß mein Mißbehagen dadurch keineswegs vermindert wird. Bis künftigen Dienstag denke ich noch hier zu sein, und bis dahin hoffe ich, Brief von Ihnen zu erhalten. Ich reise diesmal, statt nach der Normandie, auf einige Zeit nach der Bretagne, und finde ich dort einen wohnlichen Ort am Meer, so bade ich dort und verweile bis zum Winter. Ich bedarf der Einsamkeit zu meinen Arbeiten; eine Menge verstrießlicher Aventüren haben mich hier in den letzten vier Wochen zu keiner ver nünft ig en Zeile geslangen lassen; und es drückt mich, mein Leben, nämlich das geschriebene, zu beendigen.

Mit meinem Dheim Salomon Heine stehe ich sehr schlecht, er hat mir vorig Jahr eine schreckliche Besleidigung zugefügt, wie man sie im reiferen Alter schwerer erträgt, als in der leichten Jugendzeit. Es ist schlimm genug, daß dieser Mann, der, wie ich höre, Institute stiftet, um heruntergekommene Schacherer wieder auf die Beine zu bringen, seinen Neffen mit Weib und Kind in den unverschuldersten Noten hungern läßt. — Ich sage: We i b und Kind, aber unter dem ersteren Worte verstehe ich etwas Edleres, als eine durch Geldmäkler und Pfaffen angekuppelte Ehefrau.

Wahrscheinlich erhalten Sie erst vom Meerstrand Brief von mir. — Da ich, wie Sie wissen, ganz ohne literarische Nachrichten bin, so wird es mich sehr intersessieren, wenn Sie mir recht vieles schreiben. — Die Borrede zum "Don Quichotte", die ich diesen Winter für herrn Hvas schrieb, der jest als "Verlag der Klassiker"

sich ankundigt, muß långst erschienen sein. Ich tat's des lieben Geldes wegen, und schon am schlechten Stil werden Sie es merken. — Ich tauge verdammt wenig zum Lohnschreiber. — Dem Gerücht, daß ich mich in Stuttgart niederlassen wurde, bitte ich, überall zu widersprechen; es liegt mir dran. Auch Cotta, wie ich es aus einem eben erhaltenen Briefe ersehe, scheint es zu glauben. — Leben Sie wohl und schreiben Sie mir viel und behalten Sie mich lieb und wert. Ich bin Ihnen jeßt von ganzem Gemüte zugetan.

# Ihr Freund

B. Beine.

48. Un J. B. Detmold.

Granville, mahrscheinlich den 26. des Wonnemonds 1837.

## Liebster Detmold!

Seit drei Tagen bin ich hier und weiß noch nicht, ob ich hier bleibe. Das hångt davon ab, ob ich ein wöhnliches Appartement finde. Manche Annehmlichkeit bietet der Ort, und was die Hauptsache, der Strand ist gut zum Baden. Meine atra cura . . . befindet sich wohl, vergnügt und führt sich gut auf, über Erwarten gut. Kindisch amüssert es sie, am Strande die hübschen Muscheln zu suchen. Erst morgen oder übermorgen kann ich Ihnen sagen, ob ich hier bleibe. Beständig sprechen wir von Ihnen.

Nous parlons toujours de vous, et je vous salue avec beaucoup d'amitié. Si nous restons ici il faut que vous venez nous rejoindre. Mathilde.

Liebster Detmold! Ich habe mich endlich entsichlossen, hier zu bleiben, obgleich ich noch kein passendes Appartement gefunden habe. Es ist aber alles hier sehr gut. Das Leben ist hier spottwohlkeil, und mein Hausstreuz gefällt sich hier außerordentlich, und ich glaube, es aushalten zu können. Ich kann Sie heute mit sehr gutem Gewissen einladen, hierher zu kommen. Wenn Sie dieses nämlich ausführen wollen und über Havre reisen, so bringt Sie in Caen ein Dampsboot binnen  $3^{1/2}$  Stunden nach dem Havre. — Den Brief für Cotta werde ich in keinem Falle vergessen.

Ich bitte Gie, zu meinem Portier zu gehen und ihm zu fagen, daß er alle einlaufenden Briefe an mich hierher schicken soll, nämlich à M. Heine, posterestante, à Granville (Département de la Manche). Da weber er noch die Portiere Schreiben fonnen, so bitte ich Gie, auf meine Briefe, Die etwa fur mich bort liegen, Diese Adresse zu schreiben und sie auf die Post zu legen. - Bugleich bitte ich Sie, mir zu fagen, ob Sie etwas, bas mich interessieren mochte, in frangofischen ober deutschen Journalen gelesen; benn hier sehe ich auch nicht einmal frangofische Blatter. - Ich befinde mich gang wohl und arbeite. Rommen Gie nur ber, und ich verspreche Ihnen. baß auch Gie viel arbeiten und wenig ausgeben werden. - Fragen Gie Cohen, ob meine Wechsel afzeptiert worden find, und grußen Gie ihn mir recht freundschaft= lich. - Ins Theater brauche ich nicht mehr zu gehen, dafür muß ich aber ins Frühlingswetter spazieren gehen. Grune Baume ennuieren ebenso gut wie Baudeville. Nachst der Kunst gibt es nichts Schrecklicheres als die Natur.

Ihr Freund

B. Beine.

Wichtiges Post Scriptum.

Ich bitte Gie, lieber Detmold, gehen Gie zu ber Marchande de Mode rue Faubourg Montmartre, wo meine Rleine ihre Mugen zu faufen pflegt, und wo ich einst Ihre Eifersucht erregte. Der Modistin sagen Sie, daß Sie zwei Müßen (bonnet) verlangten fur die Dame rue Cadet Nr. 18. welche Gie ihr in Die Proving nachschicken mußten. Gine Muge rose avec des fleurs couleur de rose et un bonnet jaune paille avec des fleurs de la même couleur. Band und Blumen nicht ausgespreizt, sondern vielmehr eng anliegend, damit das Gesicht nicht sein Oval verliert. Die Modistin wird Ihnen diese Muten auswählen helfen, oder auf Be= stellung anfertigen und gehörig einpacken, daß Gie sie auf die Post geben konnen, an die Adresse: M. Heine, à Granville. Département de la Manche, logeant dans les trois couronnes, Das ausgelegte Geld werde ich, im Kall Sie hierher fommen, Ihnen hier zuruckgeben, oder, wenn Sie nicht kommen wollen, laffen Sie es fich fur meine Rechnung von Cohen geben. -Aber fommen Gie hierher, das mare am hubscheften. Ift ein Paket (mahrscheinlich einige Bogen meines Buches) bei der Portiere angefommen, so tonnen Gie es ben Müten beipacken.

Ihr Freund

B. Beine.

## 49. Un Maximilian Beine.

Savre de Grace, ich glaube den 5. August 1837.

#### Geliebter Bruder Mar!

Einige Stunden vor meiner Abreise von Paris er= hielt ich Mutters Brief, worin fie mir fagte, bag Du mir mahrscheinlich ein Rendezvous in London geben wurdest. Ich reifte nach Boulogne sur mer und gab in Paris Ordre, mir meine Briefe borthin nachzuschicken. Aber eine Reihe von Berdrieglichkeiten, Die mich in Boulogne gleich affaillierten, bewogen mich, hierher nach Savre zu reisen, um meine Baber zu nehmen, bie ich, ach! so sehr notig habe. Db ich es hier einige Bochen aushalten fann, weiß ich nicht, aber soviel sage ich, daß ich nicht dieses Jahr nach London gehen fann, und ich eile, Dir dieses zu melben, fur den Fall, daß Du mir in Deinem Briefe, ber mich noch nicht erreicht hat, ein Rendezvous gegeben haben mochteft. Diefes aber betrubt mich unsäglich; ich hatte Dich gern noch einmal gesehen; ich sage noch einmal, benn eine schmerzliche Uhnung belaftet mich, daß ich aus ber Welt scheiben werde, ohne Dich wieder mit leiblichen Augen gesehen zu haben. Mit ben Augen bes Geiftes febe ich Dich beständig, benn Du bist der einzige von allen, ber mich schweigend verstehen fann, und dem ich nicht notig habe, weitlaufig auseinanderzuseten, wie alle Befummerniffe meines Lebens nicht durch eigene Schuld entstanden find, sondern fich als notwendige Folge meiner fogialen Stellung und meiner geistigen Begabung erflaren laffen. Du weißt, daß die Größe des Charafters und des Talentes in unserer Zeit nicht verziehen werden, wenn man ob dieses Berbrechens sich nicht durch eine Unzahl kleiner Schlechtigkeiten die allerhöchste und allers niedrigste Berzeihung erkaufen will!

Ich bitte Dich, von diesem Briefe an Mutter nichts zu sagen, denn sie könnte ob des Tones desselben sich betrüben. Du siehst auch, wie sehr ich recht hatte, Dir nicht zu schreiben; denn ich darf Dir das Bestimmte nicht sagen, und das Unbestimmte wurde Dich nur in der weiten Ferne beängstigt haben. — Was man Dir in Hamburg von mir sagt, wirst Du hoffentlich nicht glauben. Um allerwenigsten hoffe ich, daß Du den Schnödigkeiten, die Dir bei Onkel Heine von mir zu Ohren kämen, Glauben schenkst.

In diesem Hause herrschte von jeher eine Aria cattiva, die meinen guten Leumund verpestete. Alles Gewurm, was an meinem guten Leumund zehren wollte, fand in diesem Hause immer die reichlichste Anung.

Aber es ist dafür gesorgt, daß der Tempel meines Ruhmes nicht auf dem Jungfernstieg oder in Ottensen zu stehen kommt, und einer von Salomon Heines Haussschmarogern und Protegés als Hoherpriester meines Ruhmes angestellt wird. —

Sogar was der Onkel Dir von mir sagen möchte, darfst Du nicht buchstäblich glauben. Zur Zeit, als ich durch Krankheit (ich hatte dabei noch die Gelbsucht) und unverschuldetes Unglück bis zur äußersten Bitterkeit gestimmt war, schrieb ich an Onkel in einem Tone, der ihm eher Mitleiden als Zorn einflößen mußte, und der

dennoch nur seinen Zorn erregte. Das ist all sein Klagegrund gegen mich! Denn die paar tausend Franken, die ich ihm koste, berechtigen ihn schwerlich zur Klage, ihn, den Millionar, den größten Millionar von Hamburg, dessen Generosität . . . genug davon!

Du weißt, daß ich diesen Mann immer wie meinen Bater geliebt habe, und nun mußt' ich . . . genug dasvon! Um meisten schmerzt mich die Meinung der Welt, die sich die Harte meines Oheims nicht anders erklären kann, als durch irgend eine schlechte Handlung, die man in meiner Familie mir etwa vorwirft und im Publikum verschweigt, eine Handlung, die in Paris meine Ehre und sogar meine materiellen Verhältnisse aufs unsleidlichste beschädigte. Uch! wenn ich schlechte Handlungen begehen wollte, ich stünde gut mit der ganzen Welt und . . . genug davon!

Leb wohl, und hast Du mal eine mußige Stunde, so schreibe mir. Abressere Deine Briefe poste restante au Havre de Grâce. Ich befinde mich wohl; körperslich leide ich fast gar nicht, außer an meiner linken Hand, deren Lähmung bis an den Ellenbogen hinansteigt. Ich werde übrigens sehr dick. Wenn ich mich manchmal im Spiegel betrachte, erschrecke ich; ich sehe jest ganz aus wie mein seliger Bater aussah, nämlich zur Zeit, als er aufhörte hübsch zu sein. — Ich schreibe viel. Wein wichtigstes Werk sind meine Memoiren, die aber doch nicht so bald erscheinen werden; am liebsten wäre es mir, wenn sie erst nach meinem Tode gedruckt wurden! — —

Savre de Grace, den 29. August 1837.

#### Mein teurer Bruder!

Da ich boch einmal verurteilt bin, statt Dir qu Dienen, Dienste von Dir zu empfangen, so sollst Du auch heute eine Rommission von mir empfangen. Ich bitte Dich namlich, suche meine fruhesten Gedichte, namlich bas Bandchen, mas bei Maurer in Berlin erschienen, sowie auch meine Tragodien zu verschaffen, und schicke sie mir hierher per Dampfschiff unter der Adresse von: Manner, Lange & Romp. Gibt es bort etwas Neues, irgend eine Movitat, Die mich direft interesfferen fonnte, so pack sie bei. - Rannst Du mir über die Wirkung meiner Menzeliade etwas fagen? Bier in Franfreich feh' ich und hore ich nichts. Die Notwendigfeit, daß ich Menzel endlich zuchtigte, wirst Du wohl begriffen Mein größter Wunsch ware, er schluge sich. Acht Jahre lang ließ ich mich ruhig insultieren und martete, bis er reif war. — hier in Savre bleibe ich nur noch einige Tage, weiß aber nicht, ob ich bann direft nach Paris zurückgehe. Meine Badefur ist wieder verpfuscht. Boria Jahr konnte ich nicht baben, weil ich Die Gelbsucht hatte. Dies Jahr, vielleicht weil mich mahrend ber letten Zeit fo viel Qualereien heimsuchten, bekamen mir die funfzehn Bader, die ich bis jest ge= nommen habe, fehr schlecht; wieder leide ich an Migrane, die drei Tage mich qualt und zur Arbeit mich unfahig macht. Gogar neue Ubel melben fich, aber ich bin ja,

feitbem wir und nicht gesehen, acht Sahre alter geworben, und bei dem gesetten Leben, das ich fuhre, bei ber geistigen und leiblichen Aufregung ber letten Jahre, hat fich gewiff die Avantgarde der Defrevitude schon ein= gestellt. Die Jugend ift bahin, und nach großen Feld= zugen hat man bas Recht, mube zu fein. - Un Onkel werde ich mit dem zunächst abgehenden Dampfboote schreiben. Der Gedante ichon an diefen Brief erreat allen Migmut meiner Geele. Bei Gott, nicht Onfel, fondern ich habe Grund zur Rlage, ich bin wie geschunden von ben schneidendsten Beschuldigungen, und ich soll um Bergeihung bitten. Es gibt feine Opfer, welche ich fur Diefen Mann zu bringen nicht bereit mare, und hatte er mir noch zehnmal mehr Rummer verursacht, ich hatte es gewiß langft verziehen, aber es ift graufam hart, daß ich das himmelschreiende Unrecht, das er an mir begeht, verschweigen soll. Ich bin fein falscher Mensch, fagte mein feliger Bater, und fann nur reben, wie ich es wirklich fuhle. Was fann er mir vorwerfen, als Irrespeftuofitat in Worten, nicht in Sandlungen, und bas nur einmal mahrend meines ganzen Lebens mahrend er doch wiffen follte, daß wir alle in unserer Familie von aufbraufender Natur find, und daß wir in ber nachsten Stunde es bereuen, mas mir Berletendes gesagt haben. — Ich habe mahrhaftig zu dem Unsehen, bas ich in der Welt erlangt, der Beihilfe meiner Familie nicht bedurft; daß aber die Familie nie das Bedurfnis fühlte, Diefes Unfehen, und fei es in den fleinsten Dingen, ju beforbern, ift mir unbegreiflich. Ja, im Gegenteil, im Bause meines Dheims fanden Die= jenigen Menschen eine aute Aufnahme, Die notorisch

als Begner meines Renommee befannt waren. Gin miserabler Wurm, der Doktor, der mich aufs gemeinste angriff, ward, wie man mir jungst erzählt, bei meinem eigenen Onkel zu Tisch geladen, und von meinem eigenen Onfel befam die alte Mamsell Speckter, Die er heiraten wollte, eine Ausstattung. Dieses Bewurm paßte qu= sammen, benn in feinem Bause, wie ich burch Campe mußte, hat man wahrend meiner Abwesenheit in Sam= burg ichandlicher gegen mich als Schriftsteller rasonniert, als im Speckterschen Saufe. Das ift nur ein Beispiel. -Wir wollen sehen, ob ich recht habe oder Du? -Schreib mir doch viel mahrend Deiner Abwesenheit aus Rufland; besonders aib mir betaillierte Nachricht über Die Mutter. - Ich werde Euch wohl nie wiedersehen!

Wie ich mich mit Campe arrangiert, wirst Du wohl Ich habe in der schlimmsten Zeit ihm meine bisherigen Omnia auf elf Jahre fur 20 000 Franken verkauft. Durch beispiellose Niedertrachtigkeit eines Freundes, fur den ich mich garantiert und bei dem ich Gelder deponiert, ward ich damals in eine heillose Lage versett. Nur durch die größten Unstrengungen gelang es mir, jeder Unforderung zu genügen und meinen Feinden feine Blogen zu geben. Das mar die Baupt= sache. Lebe mohl, handle fur Deinen Bruder, der Dich unaussprechlich liebt.

P. S. Dieser Brief ist nicht abgegangen, und ich schicke Dir ihn mitsamt bem Brief an Onfel, ben Du ihm bei guter Gelegenheit mitteilen follft.

### 51. An Salomon Beine.

Savre de Grace, den 1. September 1837.

#### Lieber Onfel!

Mit Verwunderung und großem Kummer ersehe ich aus ben Briefen meines Brubers Mar, baf Gie noch immer Beschwerde gegen mich fuhren, sich noch immer zu bitterer Rlage berechtigt glauben, und mein Bruder, in feinem Enthuasiasmus fur Gie, ermahnt mich aufs bringenoste, Ihnen mit Liebe und Gehorsam zu ichreiben und ein Migverhaltnis, welches ber Welt fo viel Stoff jum Standal bietet, auf immer zu beseitigen. Standal fummert mich nun wenig, es liegt mir nichts baran, ob die Welt mich ungerechterweise ber Lieblosiafeit ober gar ber Undankbarkeit anklage, mein Gemiffen ift ruhig, und ich habe außerdem dafur gesorgt, daß, wenn wir alle langft im Grabe liegen, mein ganges leben seine gerechte Unerkennung findet. Aber, lieber Onkel, es liegt mir fehr viel baran, Die Unliebe, womit jest Ihr Berg wider mich erfullt ift, zu verscheuchen und mir Ihre fruhere Zuneigung zu erwerben. Dieses ift jest bas ichmerglichfte Bedurfnis meiner Geele, und um Diefe Wohltat bitte ich und flehe ich mit ber Unterwürfigkeit, die ich immer Ihnen gegenüber empfunden und beren ich mich nur einmal im Leben entaußert habe, nur einmal, und zwar in einer Zeit, als die unverdientesten Unglucks= falle mich grauenhaft erbitterten, und die widermartige Rrantheit, Die Gelbsucht, mein ganges Wefen verfehrte, und Schreckniffe in mein Bemut traten, wovon Gie feine Ahnung haben. Und bann habe ich Gie nie anders

beleidigt, als mit Worten, und Gie wiffen, bag in unserer Kamilie, bei unserm aufbrausenden und offnen Charafter die bosen Worte nicht viel bedeuten und in ber nachsten Stunde, wo nicht gar vergessen, doch gewiß bereut find. Wer kann das beffer miffen, als Gie, lieber Onfel, an beffen bofen Worten man manchmal fterben fonnte, wenn man nicht wußte, daß sie nicht aus bem Bergen kommen, und daß Ihr Berg voll Gute ift, voll Liebenswurdigfeit und Großmut. Um Ihre Worte, und waren sie noch so bose, wurde ich mich nicht lange gramen, aber es qualt mich aufs gramvollste, es schmerzt mich, es peinigt mich die unbegreifliche, unnaturliche Barte, Die sich jett in Ihrem Bergen selbst zeigt. Ich fage unnaturliche Barte, benn fie ift gegen Ihre Natur, hier muffen ungahlige Zuflufterungen im Spiel fein, hier ist ein geheimer Einfluß wirtsam, ben wir beide vielleicht nie erraten, mas um fo verdrießlicher ift, ba mein Arg= wohn jeden in Ihrer Umgebung, die besten Freunde und Verwandten verdachtigen konnte - mir fann ba= bei nicht wohl werden, mehr als alles andere Ungluck muß mich dieses Kamilienungluck bedrucken, und Gie begreifen, wie notwendig es ift, daß ich davon erloft werde. Sie haben feine Borftellung bavon, wie fehr ich jest un= glucklich bin, unglucklich ohne meine Schuld; ja, meinen befferen Eigenschaften verdante ich die Rummerniffe, Die mich zernagen und vielleicht zerstören. Ich habe tag= taglich mit den unerhörtesten Berfolgungen zu fampfen, damit ich nur den Boden unter meinen Fugen behalten fann; Gie fennen nicht die schleichenden Intrigen, Die nach den wilden Aufregungen des Parteifampfes gurud= bleiben und mir alle Lebensquellen vergiften. Was mich

noch aufrecht halt, ist der Stolz der geistigen Obermacht, die mir angeboren ist, und das Bewußtsein, daß kein Mensch in der Welt mit weniger Federstrichen sich geswaltiger rachen könnte, als ich, für alle offene und ges

heime Unbill, die man mir zufügt. -

Aber sagen Sie mir, was ist der lette Grund jenes Fluches, der auf allen Mannern von großem Genius lastet? Warum trifft der Blit des Unglücks die hohen Geister, die Türme der Menschheit, am öftesten, während er die niedrigen Strohkopfdacher der Mittelmäßigkeit so liebreich verschont? Sagen Sie mir, warum erntet man Kummer, wenn man Liebe saet? Sagen Sie mir, warum der Mann, der so weichfühlend, so mitleidig, so barmherzig ist gegen fremde Menschen, sich jett so hart zeigt gegen seinen Neffen

B. Beine.

52. Un J. B. Detmold.

# Teuerster Freund!

Paris, den 3. Oftober 1837.

Ihren Brief v. 21. Sept. habe ich richtig empfangen. Mein Bruder wird Ihren Brief nicht mehr in Hamburg erhalten haben, da er, wie ich hore, zur Naturforscherei nach Prag gereist ist. Ich habe noch keine Antwort von ihm. — Mit meinen Augen geht es gut, sowie ich mich überhaupt leidlich in jeder Hinsicht befinde. Meine Leidenschaftlichkeit für Mathilde wird täglich chronischer;

sie führt sich gut auf - jett qualt sie mich mehr im Traume ale in der Wirklichkeit - aber der getraumte Rummer und duftere Bufunftsgedanken verbittern meine Tage. Ich genieße in vollen Bugen Die Schmerzen bes Besites. - Ich bin unlangft in ihrem Dorfe gewesen und habe die unglaublichste Idulle erlebt. — Ihre Mutter hat mir Mathilbens erstes fleines hembchen geschenkt, und bieses wehmutige Linnen liegt in Diesem Augenblick vor mir auf dem Schreibtisch. - Das anthologische Projekt soll in jedem Falle ausgeführt werden. Ich beherzige Ihre Bemerkungen. Den Titel bes Buches habe ich noch nicht ersonnen. Ich benfe aber, er heißt ungefahr: Proben ber beutschen schonen Literatur feit Goethes Geburt. Wer also vor Goethes Geburt ge= ftorben ift, oder sonft in den Goetheschen Beginn nicht mehr paßt, wird nicht aufgenommen. Ihre Bemerkungen habe ich reiflich erwogen. Ein Teil bes Manuffripts muß freilich abgeschrieben werden, ein Teil wird wohl nach ben Buchern hier gedruckt werden fonnen; Die Rosten konnen also nicht über 200 Frs. betragen. Die Schriftsteller vor ber romantischen Zeit überlaffe ich Ihnen gang, auszumahlen. Bon ben Romantifern werden wohl hochstens 12 bis 15 aufgenommen, über beren Auswahl, auch in betreff bes Mitzuteilenden, wir und leicht verständigen. Bon den bramatischen Dichtern der Kunstperiode (feit Schillers Berrichaft) mahlen mir auch ein Dutend, wie: Schiller, Werner, Rleift, Grillparger, Immermann, Bhlenschlager, Mullner, Beine, Grabbe usw. — Endlich von neuer Literatur geben wir nicht alle (Gie haben recht), doch die hervorragenosten, und ba fonnten boch mohl an die 20 zu nehmen sein

und meinen 3weck erfüllen. - Ich erwarte zwar ben oftensiblen Brief, erhalte ich ihn aber nicht binnen acht Tagen, fo ichließe ich bas Geschaft ab mit Beibeloff unter fo guten Bedingungen, als ich erlangen fann; benn ich habe ihm zugesagt, daß ich mit Ihnen fertig zu merben gewiß sei, ich fann ihm jest nicht die Gache abnehmen, ohne mich zu verfeinden und in boses licht zu ftellen. Gein Begehr einer großen Ginleitung aus meiner Feber und Die Bedingung, daß er biefe auch als Broichure ausgeben fonne, ift bas eigentlich Bebentlichste; fann ich nicht anders, so verspreche ich es und schreibe in Diefer Arbeit junachst über Die neuere Literatur, mas fehr intereffant merben fann. Gie murden daher bei ben Autoren nur biographische, nicht fritische Notizen zu geben haben. - In meinem nachsten Brief Bestimmteres. Der 3med bes heutigen Schreibens ift ber einliegende Rorrespondenzartifel aus Stuttgart. ben Gie in die Banovrische Zeitung einschmuggeln muffen. Wahrscheinlich wird die Redaftion der hannob. 3tg. Diese Zeilen nicht in ber mitgeteilten Form brucken wollen; alebann andern Gie bieselben nach bem Tone bes Blattes fo, daß immer ber Inhalt gedruckt wird. Ronnen Gie abnliche Urtifel in andre Blatter bruden laffen, fo tun Gie es. Gie verftehen mich fast ohne Wint. - Seute schreibe ich nach Samburg, um den "Rorre= spondent" ju erploitieren. - Ich bitte, uben Gie ein bifichen an Menzel Ihre ingeniosesten Malicen. Er wird ja bas Literaturblatt noch ofters gegen mich benuten, und ich muß ber Perfidie mit ber Perfidie begegnen.

Ihr Freund

S. Beine.

Paris, den 19. Dezember 1837.

# Liebster Campe!

Das neue Jahr ist vor der Ture, und zum freudigen Empfang desselben bringe ich Ihnen heute meinen Glückswunsch. Möge der Himmel Sie erhalten, heiter und in vollem Wohlsein, Sie und Ihre Familie, wozu ich auch Ihre Berlagsautoren rechne. Das schlimmste Übel ist Krankheit; das habe ich in den letzten Zeiten gemerkt, besonders bei Gelegenheit meiner Augen, die seite einigen Tagen sich wieder verdüstern. Ich folge angstlich den Vorschriften des Arztes und laß für das Übrige den Gott der deutschen Literatur sorgen. — Bis auf eine trübe Gemütsverstimmung befinde ich mich sonst gesund und rüstig; ich kämpfe tapfer den Kampf des Lebens, aber ohne Freude . . . viel Unvorhergesehenes stürmt auf mich ein, und das unaufhörliche Kingen wird mir am Ende lästig, schauderhaft lästig.

Was Sie mir in betreff Guthows schreiben, freut mich. Der "Telegraph" ist jedenfalls eine nühliche Akquisition für Sie; Sie haben jett Ihr Journal und den besten Journalisten zur Redaktion. Guthow ist das größte Talent, das sich seit der Juliusrevolution aufgetan, hat alle Tugenden, die der Tag verlangt, ist für die Gegenwart ganz wie geschaffen; der wird mir noch viele Freude machen, nicht eben direkte Freuden, sondern indirekte, indem er meinen Feinden alles mögliche Herzeleid verursachen wird. Ich möchte den Göttern ein

Dankopfer bringen, daß sie den Gutstow erfunden haben. Wenn er nur nicht so irreligios ware! Das heißt, wenn ihm der heilige Schauer, den uns die großen Manner, die Reprasentanten des heiligen Geistes eins floßen, nicht ganz fremd ware! Der hat nicht einmal Ehrsurcht vor mir; aber so muß er sein, sonst konnte er sein Tagewerk nicht vollenden.

Über Ihre goldne Federgeschichte habe ich sehr gelacht! Die lyrische Poesse hat ein Ende, und Sie, lieber Campe, werden sie nicht wieder auf die Beine bringen —

> Der Sangesvogel, der ist tot, Du wirst ihn nicht erwecken! Du kannst dir ruhig in den Steiß Die goldne Feder stecken.

(Wegen Unwohlsein habe ich mehrere Tage nicht schreiben können, und heute, den 23., will ich dem ansgefangenen Brief nur einige Zeilen anklicken —:)

Soeben erhalte ich Brief von Havre, daß man ein Paket von Ihnen mir hierhergeschickt; es enthält wahrsicheinlich meine Eremplare des "Buchs der Lieder" und des "Salon". Ad vocem "Buch der Lieder": wenn ich gewußt hätte, daß Sie den Druck der Gesamtausgabe so lange aufschöben, so wurde ich den "Neuen Frühling" und derzleichen neuere Gedichte dem "Buch der Lieder" einverleibt haben. Denn ich weiß, es ist eben jest ein Bedürfnis im Publikum, meine gesammelten Gedichte ohne die prosaischen Beigaben zu besißen. Wollen Sie nun den Druck der Gesamtausgabe bald beginnen, so werde ich alle meine metrischen Arbeiten in die zwei ersten Bande geben; sind Sie aber noch nicht dazu geneigt, so

mache ich Ihnen folgenden Borschlag: Sie geben in einigen Monaten einen "Anhang zum Buch der Lieder" ganz besonders heraus, und in diesem Buche gebe ich alle Gedichte, die nicht im "Buch der Lieder" enthalten sind, und begleite dieselben mit einer Borrede, so daß das Ganze ein hübsches Bandchen bildet. Ich kann noch nicht sagen, wie stark die Borrede, kann auch nichts darsüber versprechen; auch verlange ich nichts für diese Zugabe. Ich wünsche dadurch nur Ihre Interessen zu fördern.

Wollen Sie jedoch an den Druck ber Gesamt= ausgabe gehen, so ware mir das freilich lieber, aus sehr vielen Grunden, g. B. gum Frommen meines Ruhmes. Auf Ihre Bemerkungen in betreff ber preußischen Berbote antworte ich feine Gilbe; weiß ich boch zu gut: wenn es Ihnen in Ihren Rram paßte, fo ware bem Julius Campe das preußische Berbot feine Abhaltung jum Druck. — Bon Berlin aus meldet man mir: baß man nur gegen Campe unwirsch sei, bagegen nur ben geringften Wint von mir erwarte, um mich zu überzeugen, wie gern man einlenke. Daß ich mit diesem Winke zogere, bis ich bestimmt weiß, wann Gie ben Druck ber Gesamtausgabe wirklich beginnen, werden Gie fehr politisch finden; je langer ich zogere, besto gefanftigter finde ich die aufgeregten Behorden, und besto weniger gerate ich in Berbacht, meiner Privatvorteile wegen meinen Moderantismus fundzugeben. Die politische Aufregung hat sich fo fehr, seit drei Jahren, bei mir gelegt, daß ich mahrhaftig jett feine Konzessionen zu machen brauche, und daß es nur gilt, mich vor dem Ber= dacht zu schüten, als ware ich von außen bekehrt worden, als habe man mich durch Geld oder Schmeichelei gewonnen — Gott weiß, daß ich weder durch das eine noch durch das andere dahin geleitet werden könnte, auch nur eine Silbe gegen meine innere Gesinnung zu schreiben. Es ist nicht hinreichend, ehrlich zu sein, man muß sich auch vor dem Berdacht der Unehrlichkeit huten. —

Meine große Arbeit habe ich unterbrochen und bin an ein hübsches Zwischenbüchlein gegangen, das ich Ihnen Ende Februar fertig zu schicken denke — was es aber ist, sage ich nicht — oder ich sage es Ihnen erst Ende Januar. Schweigen ist ein großes Talent, und nächst dem Sprechen auch das nüßlichste Talent. — Leben Sie wohl, teurer Campe, und bleiben Sie mit Freundschaft zugetan

Ihrem Beinrich Beine.

54. An J. H. Detmold.

Paris, den 16. Januar 1838.

#### Liebster Detmold!

Soeben schieft mir Gabe Ihren Brief vom 5. Januar, und aus diesem Datum ersehe ich, daß mein Brief, den ich Ihnen etwa vor vier Wochen schrieb, Ihnen nicht zu Händen gekommen. Das ist mir sehr verdrießlich; er enthielt zwar nicht die mindeste politische Außerung, aber desto mehr auf mein Privatleben Bezügliches. Auch enthielt er eine Einlage von Madame Jules, bei welcher ich mich ebenfalls erkundigte, ob sie

Antwort von Ihnen erhalten. Noch heute schicke ich ju ihr, um ihr wiffen zu laffen, daß der Brief, worin ihre Einlage, Ihnen, Gott weiß burch welchen Zufall, nicht zugekommen ift. Un offnende Polizeipfiffigfeit und Unterschlag glaub' ich nicht, besto mehr aber an die Dummheit meines herrn Roufins, dem ich die Besoraung des Briefes anvertraute. - Ich wiederhole, Gie verlieren an dem Brief nichts, außer Nachrichten über mein Privatleben, das fich seitdem recht wunderlich gestaltet hat. Gei meiner Ruckfehr aus Bavre hat sich Mathilde so eremplarisch gut aufgeführt, daß ich Beforgniffe fur ihr Leben zu hegen begann. Denn folche radifale Umwandlung pflegt ein Borzeichen des Todes ju fein. Ucht Tage lang fonnte fie zu Baufe bleiben, fich mit einem einfachen pot au feu genügend. Theater, fein Gedanken; es sei doch kostspielig. Die alten Roben felbst renoviert, um diesen Winter neue gu fparen. Endlich murde fie ernsthaft frank, und ich mußte fie in ein maison de santé bringen, wo sie gut gepflegt wird, und bis zum Fruhjahr (ben ganzen Karneval!) bleiben wird; benn fie tut mir jest alles zu Willen. - Gie fångt an, so unbedingt liebevoll und gartlich zu werden, daß ich am Ende glaube, sie hat die Absicht, mich cocu zu machen. — Ubrigens ift fie fehr frank. —

Ich habe also diesen Winter meine volle Freiheit, je jouis de ma pleine liberté, et j'en abuse même.

Ich geh jest oft ins Theater; ju meinem Ber = gnugen.

Übrigens befinde ich mich wohl.

Über mein Projekt mit Beideloff hatte ich Ihnen geschrieben, daß derselbe mich ersucht, bis nach Neujahr

damit zu warten. Dies tat ich (weil er wirklich viel um die Ohren hatte, z. B. seine Berheiratung), aber noch immer kann ich nicht mit ihm aufs reine kommen. Im Grunde liegt mir nicht viel dran in diesem Augensblick, wo ich mit weit bedeutenderen Unternehmungen beschäftigt bin. Über lettere schreibe ich Ihnen sehr bald, und Sie sollen endlich meinen praktischen Sinn bewundern.

— Es ist heute so kalt, daß ich gar nicht schreiben kann; die Hande sind mir erstarrt. — Das maison de santé, worin ich Mathilde eingekerkert, ist an der barrière St. Jacques — denken Sie sich, alle Tage muß ich diesen entsetzlichen Weg machen! — Leben Sie wohl, und schreiben Sie mir bald; Abresse: rue Cadet, No. 18; hier wohne ich noch immer. — Lesen Sie doch Beurmanns Niederträchtigkeiten gegen mich, dem ich meine Adresse anvertraute, nachdem er mir sein Ehrenwort gab, sie nicht zu verraten! Welche Schuste, meine Deutschen! — Leben Sie wohl, und behalten Sie lieb

Ihren Freund

B. Beine.

55. An August Lewald.

Paris, ben 1. Marg 1838.

Welch ein Glud, einen Freund zu besitzen, dem wir unsere materiellsten Interessen offenbaren konnen, ohne zu befürchten, daß er das Geistige, das Ideale, das sich darunter verbirgt, verkennen möchte! Welche

Bequemlichkeit zugleich, daß ich so vieles gar nicht nötig habe, Ihnen zu sagen, daß wir nur Außendinge zu besprechen haben, im wesentlichen aber uns schweigend verstehen! —

So werden Sie gewiß bei dem Gerüchte, daß ich hier eine "Pariser Zeitung" herausgebe, das Richtige gedacht haben, nämlich daß ich einesteils viel Geld gewinnen will, um meine Kriege zu führen, anderesteils, daß ich in diesem Kriege eine formidable Bastion aufzurichten gedenke, von wo aus ich meine Kanonen am besten spielen lassen kann. Mit den Regierungen habe ich Frieden gemacht (die Hand, die man nicht abhauen kann, muß man kusen), und nicht mehr auf dem politischen, sondern auf dem literarischen Felde werde ich jest meinen Flamberg schwingen.

Wie es nun mit dieser zu errichtenden deutschen Pariser Zeitung eigentlich steht, will ich Ihnen auf-

richtig berichten.

Schon seit Jahr und Tag trag' ich mich mit jenem Projekte, aber die Mißverständnisse mit den deutschen Behörden machten die Ausführung unmöglich. Mit demütigen Eingaben bei der preußischen Regierung wollte ich nicht kommen, das erlaubte mein Selbstgefühl um keinen Preis, und es mußte die Stunde ruhig erwartet werden, wo jene Regierung von ihren Vorurteilen zurückskehren würde und ich sie mit Würde anreden dürfte. Die Stunde hat geschlagen.

Unter biesen Umständen habe ich vor etwa vierzehn Tagen einen der Höchstgestellten der preußischen Resgierung freimutig angegangen mit dem Gesuche: ob man einer deutschen Zeitung, die ich hier in Paris

herauszugeben gebachte, ben Gingang in Die preuflichen Staaten erlauben murbe. In etwa acht Tagen muß ich hieruber Untwort haben, Die ich Ihnen mitteilen werde, und aus bem Tone, womit mir auf meine vorläufige Unfrage geantwortet mirb, merbe ich erkennen, mas ich von Diefer Geite zu erwarten habe. Bange Un parteilich feit habe ich versprochen find die Leute flug, fo verstehen fie, daß ich nicht mehr versprechen burfte, aber mehr erfullen merbe. Denn in betreff ber wichtigsten politischen Fragen brauche ich nur dem eigenen Willen zu folgen. um den preußischen Interessen zu willfahren, und Preußen wird, wenn es in ber jegigen Stellung be= harrt oder gar fortschreitet, in mir einen Alliierten finden und die Beforderung meines Journals als feinen Borteil erfennen. Daher von Diefer Geite Die Berftandigung eingeleitet und leicht gesichert.

Was den Wert der Zeitung betrifft, so darf ich mir schmeicheln, eine Kombination aufgefunden zu haben, wodurch sie alle bestehenden Blatter übertrifft und sich aufs Großartigste geltend machen kann. Seit zehn Jahren studiere ich den Organismus der Presse in allen Ländern, und ich darf behaupten, niemand ist ihren Geheimnissen tiefer auf die Spur gekommen, als ich. Ich kenne das Personal und die Ressourcen der Tagespresse so genau, daß ich durch die Einrichtungen, die ich treffen kann, das Außerordentlichste zu leisten vermag. Sie haben keinen Begriff davon, was ich in dieser Beziehung gelernt habe! — Da Paris hauptsächlich durch sich selbst, aber auch durch seine Stellung zwischen London und Madrid, noch auf lange Zeit der Stapelplaß

aller politischen Faits und Rasonnements sein wird, so ist eine deutsche Zeitung, die von hier direkt nach Deutsch= land kommt, fur das dortige Publikum wichtiger, als die Blatter, deren Pariser Korrespondenzen dem Verdacht bes Daheimfabrizierten ausgesett find und nicht felten von den schlechtgewähltesten Korrespondenten mitgeteilt Wie fann man von Deutschland aus die merben. Pariser Korrespondenten fontrollieren? Monate ver= gehen, ehe man dort bemerft, daß der Korrespondent in Paris fich seine Korrespondenz von der hiefigen Polizei ertra bezahlen lagt, sie sonftig zu Eigenzwecken exploitiert oder auf Reisen gegangen und unterdeffen die Korrespondenz von dem ersten, besten Lumpian be= sorgen laßt oder gar verruckt geworden ist, wie der \*\*\* Korrespondent der "Allgemeinen Zeitung". Statt daß diese bei ihrer Pariser Korrespondenz allen Zufallen der Privatlaune und des Privatintereffes unterworfen, gebe ich noch viel mehr Korrespondenzen täglich, Die sicher und surveilliert sind — so 3. B. daß jedes Blatt mit drei bis feche mohlgewählten Korrespondenzen aus Paris anlangt.

Ich werde grundlich dafür sorgen, die französische Korrespondenz der "Allgemeinen Zeitung" nicht bloß glanzend zu überflügeln, sondern in ihrer klatschtumlichen

Nichtigkeit zu schanden zu machen.

Viel, sehr viel, ungeheuer viel rechne ich darauf, daß ich mich mit meinem Namen als Redakteur en chef der Pariser Zeitung nenne — seder versichert mir, daß der Name sich nicht bloß aufs brillanteste und von selbst annonzieren wird, sondern auch Zutrauen und Absat verburgt. Sie haben keinen Begriff davon, wie schon

bei dem ersten Gerüchte, daß ich eine deutsche Zeitung herausgebe, mir hier die Landsmannschaft zusubelte, wie jeder sich gern unter meine Fahne stellen will, und wie man mich als den legitimsten Träger eines solchen Unternehmens betrachtet. —

56. Un Barnhagen von Enfe.

Paris, den 31. Märg 1838.

# Liebster Varnhagen!

Ich habe Ihnen noch zu danken fur Ihre liebreichen Bemuhungen in betreff meiner armen, in der Geburt erstickten Zeitung. —

Sie haben recht, auch aus diesen gescheiterten Berhandlungen läßt sich Nußen ziehen — der nächste und
liebste Nußen ist für mich, daß ich Beranlassung fand,
Ihre Freundschaft aufs neue zu erproben und mein
Andenken in Ihrer Seele recht lebhaft aufzufrischen. An der preußischen Regierung räche ich mich — durch
Schweigen. Ich hatte vor, meinem Landsmann Görres
recht ordentlich den Kopf zu waschen und ihn nebst
seinen Spießgesellen in ihrer scheußlichsten Blöße darzustellen — aber ich schweige.

Warum Sie schweigen, kann ich jedoch nicht besgreifen. — Sie, ber Statthalter Goethes auf Erden, ber Sie die Fackel in Handen tragen, womit Sie die Eulennester zugleich beleuchten und in Asche verwandeln können.

Ich hoffe, daß diese Zeilen Sie in besserem Wohlsein finden. — Ich bitte Sie inståndigst, benutzen Sie die schöne Jahreszeit zu einer aufheiternden Reise und gehen Sie spater in ein nervenstärkendes Bad. Das durfen Sie beileibe nicht unterlassen.

Was Rahels Briefe an mich betrifft, so scheinen Sie nicht zu wissen, daß mir hiermit ein großes, unsersekliches Unglück begegnet; es war ein Paket von mehr als zwanzig Briefen (obgleich ich ihr nie direkt schrieb, so legte sie doch immer Ihren Schreiben einen mehr oder minder dicken Brief bei), und bei einem Brand, welcher in Hamburg das ganze Haus, worin meine Mutter wohnte, in Asche legte, ist auch jenes Paket nebst allen meinen übrigen dort zurückgelassenen Papieren versbrannt. — Sonderbar ist es, daß noch nicht die Zeit gekommen ist und gewiß auch nicht so bald kommt, wo ich alles unumwunden sagen dürfte, was mir Rahel aus tiefster Seele gestanden hat, in bewegten Stunden.

Mein Zeitungsprojekt habe ich, wie gesagt, sobald ich Ihren Brief erhielt, vorderhand aufgegeben; denn bei so unsicherer Stellung zur preußischen Regierung durfte ich ein Kapital von 150 000 Frcs., welches ein Freund zu diesem Unternehmen hergeben wollte, nicht aufs Spiel sesten. Selbst bei voraus bewilligter Erslaubnis des Eingangs in Preußen würde ich im ersten Jahre über 80 000 Frcs. Schaden an der Zeitung gemacht haben, sogar im zweiten Jahr wär ich noch nicht ganz gedeckt gewesen, und erst in den folgenden Jahren wäre Überschuß, und zwar ungeheuer großer Überschuß, sicher gewesen. — Der moralische Nußen überwog aber auf jeden Fall den pekuniären. — Ganz habe ich jedoch

das Projekt mir nicht aus dem Sinn schlagen können, und ich beschäftige mich mit einer sehr ingenibsen Umwandlung desselben, wovon ich Ihnen nächstens schreibe.

Und nun leben Gie mohl und heiter, und bleiben

Cie liebevoll zugetan

Ihrem Heinrich Heine. Nr. 18, rue Cadet.

57. An Rarl Gutfow.

Granville (in der Baffe Normandie), den 23. August 1838.

Ich habe, wertester Freund, Ihnen fur Ihren Brief bom 6. Diefes meinen aufrichtigsten Dant ju fagen. Ich habe gleich nach Empfang besselben an Campe ge= schrieben und ihn ersucht, ben zweiten Band bes Buche ber Lieder, namlich ben Rachtrag, noch nicht in Die Presse zu geben. Ich werde ihn erst späterhin er= scheinen laffen, wenn ich ihn nochmals gefichtet und mit einer zweckmäßigen Zugabe ausgestattet habe. mogen gewiß recht haben, daß einige Gedichte barin von Gegnern benutt werden fonnen; Dieje (Sypofriten) find aber fo heuchlerisch wie feige. Goviel ich weiß, ift aber unter ben anstößigen Gedichten fein einziges, bas noch nicht im ersten Teile bes Salons gedruckt mare; Die neue Bugabe ift, wie ich mich zu erinnern glaube, gang harm= lofer Natur. Ich glaube überhaupt, bei fraterer Berausgabe fein einziges Diefer Bedichte verwerfen gu muffen, und ich werde fie mit gutem Bewiffen drucken, wie ich auch bas Catirifon bes Petron und bie romischen

Elegien des Goethe drucken wurde, wenn ich diefe Meisterwerfe geschrieben hatte. Wie lettere find auch meine angefochtenen Gedichte fein Futter fur die robe Menge. Gie find in Diefer Beziehung auf dem Bolg= wege. Rur vornehme Beifter, benen die funftlerische Behandlung eines frevelhaften und allzu naturlichen Stoffes ein geiftreiches Bergnugen gewährt, tonnen an jenen Gedichten Gefallen finden. Ein eigentliches Urteil konnen nur wenige Deutsche über diese Gedichte aussprechen, ba ihnen der Stoff felbst, die abnormen Amouren in einem Welttollhaus, wie Paris ift, un= befannt find. Nicht die Moralbedurfniffe irgend eines verheirateten Burgers in einem Winkel Deutschlands, sondern die Autonomie der Kunft fommt hier in Frage. Mein Wahlspruch bleibt: Runft ift der 3wed der Runft. wie Liebe ber 3med ber Liebe, und gar bas leben felbst ber 3meck bes Lebens ift.

Was Sie mir in betreff des jüngeren Nachwuchses unserer Literatur schreiben, ist sehr interessant. Indessen ich fürchte nicht die Kritik dieser Leute. Sind sie intelligent, so wissen sie, daß ich ihre beste Stütze bin und sie mich als den ihrigen emporrühmen müssen, in ihrem Ankampf gegen die Alten. Sind sie nicht intelligent — dann sind sie gewiß nicht gefährlich! Ich bin übrigens gar nicht so sorglos, wie Sie glauben. — Ich suche meinen Geist für die Zukunft zu befruchten, unlängst las ich den ganzen Shakespeare, und jetzt, hier am Meere, lese ich die Bibel — was die öffentliche Meinung über meine früheren Schriften betrifft, so ist diese sehr abhängig von einem Lauf und Umschwung der Dinge, wobei ich wenig selbstätig sein kann. Ehrlich

gestanden, die großen Interessen des europäischen Lebens interesseren mich noch immer weit mehr als meine Bucher — — que Dieu les prenne en sa sainte et digne garde!

Leben Sie wohl. Ich danke Ihnen nochmals für das Wohlwollen, mit welchem Sie mich auf den Splitter, den Sie in meinem Auge bemerkt haben, aufs merksam machten. Ich wünsche herzlich, Sie kamen mal nach Paris. Über Ihre projektierten Jahrbücher der Literatur schreibe ich nächstens an Campe. Ich hoffe, Sie gewinnen dazu auch Laube, mit welchem Sie es noch nicht so ganz verdorben haben, wie mit Mundt usw. Daß Sie es auch mit mir noch nicht ganz verdorben haben, ist wahrhaftig nicht Ihre Schuld!

Ich habe sehr viel an Ihnen auszusetzen, weit weniger an Ihrer "Seraphine", die zu den oben erswähnten vornehmen Runstwerken gehört.

Ihr Freund

B. Beine.

58. An Julius Campe.

Paris, ben 19. Dezember 1838.

Liebster Campe!

Wenn ich Ihnen erst heute schreibe, so liegt bie Schuld an der Schwache meiner Augen; ich muß fast immer diktieren, und diktierter Unwille sieht weit herber

aus, als ber eigenhandige. Aber heute muß ich Ihnen durchaus schreiben, benn soeben erhalte ich ben "Schmabenspiegel". Bier bin ich wieder verkauft und verraten, oder wenigstens find meine teuersten Intereffen ben flaglichsten Rucksichten, wo nicht gar bem leicht= finnigsten Privatwillen, aufgeopfert. Gie hatten fich schon genug an mir versundigt durch die ohne mein Wiffen zugegebene Verstummelung bes zweiten Salonteils und ber "Romantischen Schule" — und jest schreibe ich das politisch und zensurlich harmloseste, eine Zurechtweisung ber personlichen Feinde, und selbst in dieser kleinen Arbeit find die widerwartigsten Berftummelungen gu= gelaffen, Berftummelungen in den wichtigften Ilber= gangen und von einer fast tuckischen Urt, daß ich nicht einmal an Zensurrobeit glauben fann. In einer folchen Schrift, wo ich mit ganger Perfonlichkeit gegen perfonliche Unbill auftrete, mußte Ihnen jeder Buchftabe heilig fein! - Bei Bott! bergleichen habe ich zum lettenmale er= bulbet, ich werde ichon meine Magregeln nehmen, baß bergleichen nicht mehr vorfallt, und fur den gegen= martigen Kall werde ich ebenfalls Mittel finden, die fleine Schrift, gang wie ich fie geschrieben habe, bem Dublifum mitzuteilen. Ich fann fie aus dem Ropf ichon wieder erganzen. Als ob es nicht genug war, daß burch Ihre Schuld ber Druck Dieser Schrift neun Monate lang verzögert und ich um meine fostliche Genugtuung, Die eben fur ben Moment ihren Wert hatte, geprellt murde? Die Imprimaturverweigerung in Gießen ift leicht zu begreifen. Un jedem vernünftigen Druckort mar ber= gleichen unmöglich; jedenfalls hatten Gie in acht Tagen ein Resultat gewußt. Alle Gefandten beteuern mir

hier, daß, wie für meine Person, so auch für meine Geisteskinder, die ich jest in die Welt schicken wolle, keine Boswilligkeit in der Heimat zu fürchten sei. — Als Sie an Dellope, trot meiner vielen Bemühung, nicht einmal direkt schrieben, so daß derselbe endlich genötigt war, das Buch an Avenarius und Brochaus in Kommission zu geben — da mußten diese Herren, um einen Berlagschein zu erwirken, die gedruckten Bogen in Leipzig zur Zensur geben, — und nicht eine Zeile, nicht ein Jota ward im Buche von der Zensur gestrichen.

Und boch, verglichen mit dem "Schwabenspiegel", war das Buch voll der schrecklichsten Stellen in betreff der Politik und der Religion.

Ich schreibe Ihnen Diefer Tage, ich bin in Diefem Augenblick zu mutend, zu tief indigniert. Ich mar ichon hinlanglich mit Degout regaliert burch Ihren letten Brief, wo Gie mich einer Kompligitat mit Bornftedt giehen, in betreff bes ungluckseligen Wihl, Ihres Ritters ber Bahrheit, beffen Gitelfeitelofigfeit Ihnen jett gewiß noch in hochster Glorie vorleuchtet, und dabei machen Sie mich noch auf Beurmanniche Schmahungen auf= merksam, die boch nur in Samburg bestellt worden, um ber verletten Gitelfeit eines Wiehls ein Linderungepflafter aufzulegen. Da Beurmann eine ergebene Rregtur Guttows ift, so begreife ich mahrlich nicht, wie dieser lettere bergleichen zugeben fonnte. Genug, ein großer Deaout erfaste mich über ben Inhalt Ihres Briefes. -Und ich hatte es fo notig, in vollem Einverstandnis mit Ihnen zu leben, alle Diese Rrafeleien verstimmen mich so schmerzlich, und es ist auch hochst traurig, daß ich nicht einmal auf meine Freunde mich verlaffen fann!

Paris, den 7. Januar 1839.

#### Liebster Laube!

Ich schreibe Ihnen heute unter den verdrießlichsten außern Berhinderungen: draußen schneekaltes Sturms wetter, in meinem Zimmer mehr Rauch als Feuer, neben mir ein Papagei, der beständig schreit, und ein schönes Weib, welches mit einer alten tauben Magd zankt.

— Und wie sieht's erst im Innern aus, in der Seele — wie in einem alten Schornstein, worin Heringe gestrocknet werden, und die Heren auf ihren Besenstielen auf und ab steigen!

Aber ich darf es doch nicht långer aufschieben, ich muß Ihnen heute antworten, damit Gie wenigstens erfahren, daß die verzögerte Rucksendung des Puckler= schen Manustriptes nicht meiner Schuld beizumeffen - ein Franzose, dem ich es anvertraut, hat mich bis heute an der Nase herumgeführt, und ich muß es endlich ihm abnehmen und einem andern zur Durcharbeitung anvertrauen. Dann habe ich Ihnen auch zu bedeuten: daß ich sehr bald eine Reise antrete, die mich auf geraume Zeit von Paris entfernt halten mochte, und daß ich daher wunsche, das Manuffript Ihrer Literaturgeschichte recht bald zu erhalten. Schicken Sie mir alles, mas bavon abgeschrieben ift, sobald als moglich, und zwar durch die fahrende Post - Buchhandlergelegenheiten sind ver= dammt langschleppig, und so habe ich z. B. Ihren vorletten Brief fehr fpat erhalten. Abreffieren Gie bas

Pacfet: an H. Heine, aux soins de M. Jules Cohen, Faubourg Poissonnière No. 15 à Paris.

Seien Sie nicht ungehalten — auch heute noch nicht, auch heute schicke ich Ihnen die verlangten biosgraphischen Notizen noch immer nicht — aber Sie sollen Sie doch binnen vierzehn Tagen erhalten.

Ich gratuliere Ihnen, daß Sie jest Ihre völlige Freiheit erlangt haben — was Sie auch jest beginnen mögen, meine Teilnahme bleibt Ihnen gewiß; auch in literarischen Unternehmungen. — obgleich ich mich aus dem Zeitgezänke gern fern hielte — aber, ich habe es Ihnen oft genug gesagt, und Sie wissen's auch von selbst, daß Sie der einzige sind, mit dem ich, im tiefsten Sinne des Wortes, harmoniere. Ich gebe Ihnen carte blanche, wo Sie es nur wollen, und wozu Sie es nur wollen, meinen Namen zu gebrauchen. Sie können in meinem Namen sagen und tun, was Sie nur wollen — soviel Zutrauen seste ich in Sie!

Ich befinde mich wohl und mutig und baue mir täglich neue Luftschlösser. Mit meinen Augen geht es besser.

Ich lese viel, schreibe wenig und gebe gar nichts heraus. Letteres hat ganz andere Gründe, als Sie wohl vermuten durften. Campe namlich ist es, welcher mir alle Lust dazu, wo nicht gar die Freude am Schreiben selbst verleidet. Daß er früherhin, wo er in Angst vor Berantwortlichkeit schwebte, meine Bücher mit gräßlichen Berstümmelungen drucken ließ, das verzeih' ich ihm, obgleich er mich dadurch den peinlichsten Mißverständenissen preis gab. —

Das Jahrbuch selbst, worin Gutfow mich gelobt

und laube und Mundt getadelt, ist mir erst vor einigen Tagen zu Gesicht gekommen — und mas ich oben er= wahnt, werden Gie zu beuten wiffen. Die Angriffe gegen Sie und Mundt erregen bei mir nur Efel. - Wie wird bas enden! Un Beift und Talent fehlt es bem Manne nicht, aber beidem fehlt jener Balt, ohne welchen alles verpufft und verknistert. Rleinere Sterne werden långer glanzen als dieser strahlende Romet, ber mit seinem Klammenschweife am Simmel ber Literatur, ohne Schonung und Gefet, bahinlauft. Was bedeutet Dieser Romet? Der ist Dieser Romet zugleich selber bas Unglud, welches er bedeutet? Ich glaube es fast, benn biefes literarische Unglud, welches Guttow heißt, ift groß genug und hinlanglich betrubfam. Leben Gie wohl und heiter. Ihrer Frau und der Furftin Puckler meine gehorfamften Gruße.

Ihr Freund

B. Beine.

60. An Julius Campe.

Paris, ben 23. Januar 1839.

Liebster Campe!

Auf Ihren Brief vom 10. Januar für heute nur wenige eilige Worte, und nur zunächst in betreff des "Buchs der Lieder".

Der neue Beweis, daß dieses Buch noch große Zukunft hat, bestimmt mich, in Ihrem Interesse die

zum Druck bereit liegende neue Gedichte-Sammlung unter bem Titel: "Buch der Lieder, zweiter Band" herauszugeben und die neue Auflage des alten eigentlichen "Buchs der Lieder" mit der Überschrift: "Buch der Lieder, erster Band" drucken zu lassen. Ich glaube, das findet Ihren großen Beifall.

Leider Gottes sind in der zweiten Auflage sehr viele Druckschler, so daß ich das alte "Buch der Lieder" nochsmals durchgehen muß und Ihnen erst in vierzehn Tagen einige Berbesserungen zuschicken kann, um die dritte Auflage in Druck zu geben. Auch einige Worte Borrede, vielleicht in metrischer Form, will ich hinzugeben.

Das Manuffript bes zweiten Bandes bes "Buchs ber Lieber", ben "Machtrag", schicken Gie mir jest um= gehend per Postmagen. Damit bas alte "Buch ber Lieber" burch biefen hinzugekommenen Band nicht fom= promittiert wird, will ich hierin alle Gedichte auswerfen, bie nur irgend Unftoff erregen mochten, wo alebann boch gewiß nicht mehr als ein Druckbogen safrifiziert zu werden braucht; Diese Lafune werde ich durch einen Dructbogen mit neuen vortrefflichen Bedichten zu fullen suchen (ich hab' fie bereits angefertigt). Wenn ich etwa Die ungludliche Rachrede von Diesem zweiten Bande fortlaffe, wird bas Buch vielleicht etwas zu bunn, und in Dieser Binsicht mochte ich die Übersetzung ber erften Szene aus Byrons "Manfred", Die in meiner fruheften Be= bichtesammlung enthalten ift, hinzufugen. Ich bitte Gie baher, mir biefe Bedichtesammlung (Die bei Maurer in Berlin erschienen) mitzuschicken.

Packen Sie doch einige Bucher hinzu, die mich inter= eisieren konnten. 3. B. schicken Sie mir Schiffe "Be=

vatter Tod", sowie auch Eremplare des dritten Salonsteils, wovon ich kein einziges Eremplar erhalten.

Aus den zensierten Bogen des "Schwabenspiegels" werden Sie ersehen haben, daß ich zu dem grenzenlosesten Arger vollauf Ursache hatte. Dazu macht mir der Teufel weis, die Berstümmelungen kämen von der Redaktion. Aber um des lieben Himmels willen, wer gibt in einem Nest wie Grimma etwas zur Zensur! — Künftig mehr hierüber. — Sagen Sie dem Ritter der Wahrheit (wie Sie einst Herrn Wihl genannt haben; ich glaube auch, Sie rühmten an ihm seine Gleichgültigkeit gegen Privatuhm — jest singen Sie ja in einem ganz entgegenzesesten Ton), sagen Sie Herrn Wihl, daß Herr B.r den Wechsel von 200 Franken nicht bezahlt hat, protestieren ließ, sich endlich eklipsierte, und daß ich genötigt war, dieses Geld aus meiner Tasche zu zahlen.

Ihr Freund

S. Beine.

61. An Julius Campe.

Paris, den 20. Februar 1839.

### Liebster Campe!

Entweder noch heute oder in den nächsten Tagen schicke ich Ihnen die Borrede zur dritten Auflage des Liederbuchs. Das Eremplar der durchkorrigierten zweiten Auflage, welches als Manustript zum Abdruck dienen soll, habe ich vor etwa sieben Tagen nach Hams

burg geschieft. Ach, liebster Campe, ich muß heute wieder das alte Lied singen: wieviel Kummer hatte ich bei der neuen Durchsicht des "Buchs der Lieder"! Sie wissen, wieviel ich auf meine Interpunktion halte, und sehen Sie mal, wie liederlich ist diese beim Druck berücksichtigt! Bei einem Buche wie dieses, sollte dem Drucker jedes Komma heilig sein. Die Durchsicht hat mir acht bittere Tage gekostet, und ich hoffe, daß diesmal meine Mühe nicht vergebens war! Schreiben Sie nur gleich an den Drucker, daß man mit diplomatischer Treue meine Interpunktion wiedergebe. Überhaupt sorgen Sie für besseren Druck. — Bergleichen Sie in dieser Beziehung mal die zweite Auslage des Liederbuchs mit der Ausstattung anderer Gedichtesammlungen, z. B. Freiligraths — der bei Cotta erschienen!

Was soll ich aber sagen zu der widerwartigen Entdeckung, die ich jest machte, daß die Zensur fogar im "Buch der Lieder" einige Gedichte verstummelt hat? Was konnen Gie da vorbringen? Babe ich ebenfalls hier den Zensor in Kurcht gejagt? Bin ich nicht von allen Dichtern berjenige, in beffen Berfen Die wenigsten politischen Unklange? Sabe ich nicht streng alles ausgeschieden, mas dem "Buch der Lieder" nur die mindeste Parteifarbung geben fonnte? Ich habe die ver= stummelten Gedichte wieder aus der ersten Auflage hineingeflebt, und ich bente, es wird fein Jota baran verfürzt werden, wie ich überhaupt hoffe, daß ich jett nicht mehr in solcher Beise sakrifiziert werde. - Nein, ich hoffe es nicht bloß, ich bin beffen auch sicher ich werde Ihnen feine Zeile mehr geben, wenn ich Diese Sicherheit nicht empfange. Schon aus dem Grunde

sollten Sie alles dran setzen, mich unverstümmelt zu drucken, damit hier kein Nachdruck erscheint, der wenigstens den alteren Ausgaben getreu ware. — Sie haben keinen Begriff davon, wie viel ich in dieser Beziehung getan habe, um Ihre Interessen zu wahren, und ich werde auch immer alles tun — aber tun Sie wenigstens das Ihrige, sorgen Sie für Zensurbefreiung, drucken Sie treu und schön, geben Sie gute Ausstattung meinen Kindern. —

Ich sterbe an dem Schnupfen, der mich seit vierzehn Tagen qualt und in einer großen Arbeit aufhalt. — Ich habe den "Schwabenspiegel" nicht, wie man mir riet, wieder abdrucken lassen, ich beschränkte mich darauf, die Berstümmelungen dem Publikum anzuzeigen, werde das Opus aber späterhin in seiner wahren Gestalt geben. — Herr Wihl soll im "Korrespondenten" den Schwaben auf meine Kosten den Fuchsschwanz gestrichen haben; der eitle Poet, alles fähig aus Eitelkeit.

Ihr Freund

S. Beine.

62. Un Julius Campe.

Paris, den 12. April 1839. Liebster Campe!

Nächste Beranlassung des heutigen Briefes ist der "Nachtrag des Buchs der Lieder", den ich aus Grimma zurückerhalten, und zwar in einem so wüsten Zustand, daß mir noch eine heillos verdrießliche Arbeit bevors

steht. Ich muß bas Ganze wieder aufs neue ordnen, einige Gedichte fehlen ganz. Das ift fatal.

Belde fatale Beichaftigung Gie mir aufgefact, werden Gie aus der "Eleganten Belt" erfehen. 3ch hoffe, Gie bedanken fich fur die Magigung, Die ich dabei an den Tag gelegt, und die Gie mahrhaftig nicht ver-Dienten, Gie, ber mir ein offentliches Dementi gegeben. - Liebster Campe, jest unter vier Augen fag' ich es Ihnen, nicht aus Gutmutigfeit habe ich Ihnen fo milbe geantwortet auf Ihre schauderhafte Unzeige - (ant= worten mußte ich jedenfalls, fonft glaubte bas Publifum, Gie hatten mich fo fehr in Sanden, daß ich mir alles gefallen laffen muffe). - Dein, wenn ich Ihnen nicht berber antwortete, so geschah es lediglich aus bem Grunde, weil ich, ber Bernunftige, wohl einsah, baß ein offentlich berbes Wort es Ihnen unmöglich machte, fünftig was von mir zu verlegen, und eine Berbindung, die so lange gedauert und woran ich mich mit Freud' und leid gewöhnt, ein trubes Ende nehmen mußte. Da= zu fommt, daß ich genau einsehe, wie und durch wen Sie zu jenem an mir verübten Frevel angestachelt worden. - Moge der liebe Gott es Guttow verzeihen, baß er wenigstens ein bigchen bagu beigetragen, mir Rummer zu machen, er, ber vielmehr verpflichtet gemesen mare, Sie davon abzuhalten, jene Erflarung im "Telegraphen" ju druden. - Der lette Grund, ber lette Wahnsinnarund jener Erflarung ift aber nirgende andere ju fuchen, ale in der giftmischerischen Dummheit jenes fläglichen Bihle, ber, wo feine Poeteneitelfeit verlett ift ober Befriedigung erzielt, ju ben schandlichsten Bandlungen fabig ift. 3ch bitte, Campe, folgen Gie mir, zeigen Gie ihm jett ein fur allemal die Ture, ehe er Gie, wenn es in seinen dummen Rram pagt, mit Personen verfeindet, die minder großmutig, als ich, find. Gie werden auch jett einsehen, daß diefer Ritter ber Wahrheit, dem ich nicht das mindeste Mandat gegeben, einen Auffat über mich zu schreiben, mich zum Piedestal seiner Eitelkeit benuten wollte. - In anaftlicher Borforge gab ich ihm auch keine Zeile nach hamburg, und doch prasentierte er sich bei Ihnen als ein Intimus von mir, sogar bei meiner Mutter, wo er durch Entstellung und flatschsüchtige Berleumdung meiner Berhaltniffe viel Boses stiftete. — Und nun gar sein Artikel, wo er mein armes Weib mit Therese Levasseur vergleicht (Die hatte ber Redakteur doch kennen muffen) — dann die un= begreiflichen Angaben über das Elend, worin ich lebe - das war vielleicht gutmutige Eselei; doch, ware er weniger dumm gewesen, hatte er wohl gemerkt, daß ich von foldem Elend nur dann Gebrauch machte, wenn ich etwas haben wollte (3. B. von Ihnen), oder nicht gern etwas geben wollte (z. B. an herrn Wihl, ber mir bennoch bare 200 Franken kostet - und mir vielleicht noch mehr gefostet hatte, wenn mich mein großes Elend nicht davor schützte). Er konnte immerhin sagen, daß ich mit meinem Dheim schlecht stand, benn ich machte fein Geheimnis daraus; aber es war mir verdrießlich, daß er, wahrscheinlich ebenfalls aus Unverstand, meinem Dheim jenes Elend zur Laft legte, benn diefer hat mir damals immer ebensoviel Geld gegeben, wie jest, wo wir gang aut stehen - nur die Beise ift verschieden. Stand nun da wie ein Lugner; zum Glud hat feiner meiner Familie davon Notiz genommen. — Mich, ber

ich drei Jahre lang kein deutsches Blatt las, schilderte der Kerl wie einen flatschblattersüchtigen Wihl — das Niederträchtigste an jenem Aufsat darf ich gar nicht eingestehen. —

Diese nachträgliche Erpektoration war notig; ich wollte fruherhin nicht unnötig reizen, jest will ich nichts mehr zurückhalten, von nun an lass ich auch nicht mehr das Geringste, was mir mißfällt, hingehen. Ich kann vor Degout gar nicht mehr schreiben.

Rur wie ich es hinfuro gehalten haben will, melbe ich Ihnen in Rurge: Runftig geben Gie fein Manuffript von mir aus Sanden, geben's an niemanden, wer es auch sei. Runftig, wenn Gie nicht die Zensur um= geben konnen, geben Gie meine Manuffripte nur ba gur Zenfur, wo ich beren Liberalitat voraus ermittelt (3. B. in Leipzig. In Stuttgart ift fast vollige Preß= freiheit). Ich will gern noch mit Berausgabe ber Zeit= memoiren warten; nur ein einziges, fostbares Buchlein, betitelt " Ludwig Borne", mochte ich Diesen Berbst erscheinen laffen; aber ich laff' mir nichts mehr verstummeln. Runftig, bas brauch' ich vielleicht gar nicht bem Freunde zu fagen, wird in feinem Buch, nicht im "Telegraphen", überhaupt in feiner Schrift, morunter die Firma Soffmann & Campe als Berleger steht, ein einziger personlicher Ungriff gegen mich gebruckt. Schone Sache! baß Sie fich ruhmten, in bem Buche eines herrn — (ich weiß in diesem Augenblick nicht, wie er heißt) - Die schnobesten Ausfalle gegen mich ausgemerzt zu haben! Go etwas versteht fich von felbft. Wenn Gutfow im "Telegraphen" nichts Gutes über meine Perfonlichkeit zu fagen hat, fo ersuchen Gie ihn, lieber ganz zu schweigen. Über den ästhetischen Wert meiner Schriften kann er sagen, was er will. — Treibt ihn aber sein boser Damon, meine Person schmähen oder unglimpflich antasten zu wollen, so mag er es in einem Buche oder in einem Blatte tun, worunter nicht der Name Campe als Berleger steht. Sie können überzeugt sein, daß ich nicht so schwachmütig sein würde, Ihnen künftig nur eine Zeile in Berlag zu geben, wenn mir der Berdruß widerführe. . Doch ich schreibe heute unter bosen Voraussetzungen, ich bitte um Berzeihung, wenn ich Ihnen oder Gutzew damit unsrecht tue — aber ich habe jetzt das Bedürsnis, keinen meiner Gedanken zu verhehlen. Das ist vielleicht heilsam.

Da Sie mir vor einiger Zeit gemeldet, Bustow schreibe eine Biographie Bornes, fo halte ich es fur notig, Ihnen zu bemerken, daß das oben ermahnte Buchlein über Borne feine Biographie ift, fondern nur Die Schilderung personlicher Berührungen in Sturm und Rot, und eigentlich ein Bild biefer Sturm= und Notzeit sein soll. Ich habe 2/3 schon abgeschrieben. Sagen Sie mir: mann erscheint der Gutfowiche Borne? Könnte ich ihn etwa in sechs Wochen haben? Mit Freude murbe ich glangend bavon in meiner Schrift Notiz nehmen. Rollidieren (vergeffen Sie nicht, Guptow darauf aufmerksam zu machen) werden wir in keinem Fall. Mir steht ein gang anderes Material, burch perfonlichen Umgang und Parifer Gelbsterlebniffe, ju Gebot; will aber bas Buch nochmals mit Sorgfalt durchgehen, damit es so geistreich als möglich. -Grußen Sie Gutfow freundlich; bofer Unmut ift, glaub'

ich, bei mir ganz verraucht. Den Wihl foll er kuschen heißen, auch mir nicht den Beurmann aufhetzen. Sab' viel zu tun, und meine Zeit ist kostbar.

Ihr freundschaftlich ergebener

B. Beine.

63. Un Barnhagen von Enfe.

Paris, ben 5. Februar 1840.

Liebster Barnhagen!

Soeben erfahre ich von bem neuen Berlufte, ber Sie betroffen, und obgleich betaubt und nicht wiffend. mas ich sagen soll, eile ich, Ihnen zu schreiben. Lieber himmel! Bier hort ja alle Macht bes Wortes auf. und das beste mare ein stummer Sandedruck. Ich fuhle gang, mas Gie jett leiden werden, armer Freund, nachbem faum die fruheren Beimsuchungen überstanden. 3ch habe die Bingeschiedene fehr gut gefannt, fie zeigte mir immer die liebreichste Teilnahme, mar Ihnen fo ahnlich in der Besonnenheit und Milde, und obgleich ich sie nicht allzuoft sah, so zählte ich sie doch zu den Bertrauten, zu dem heimlichen Kreise, wo man fich verfteht, ohne zu sprechen. - Beiliger Gott, wie ift Diefer Rreis, Diese stille Gemeinde, allmablich geschmolzen feit ben letten gehn Jahren! Einer nach dem andern geht heim. — Unfruchtbare Tranen weinen wir ihnen nach

— bis auch wir abgehen. — Die Tranen, die alsdann für uns fließen, werden nicht so heiß sein, denn die neue Generation weiß weder, was wir gewollt, noch was wir gelitten!

Und wie sollen sie und gekannt haben? Unser eigentliches Geheimnis haben wir nie ausgesprochen, und werden es auch nie aussprechen, und wir steigen ins Grab mit verschloffenen Lippen! Wir, wir verstanden einander durch bloße Blicke, wir fahen uns an und wußten, was in und vorging - Diese Augensprache wird bald verloren fein, und unfere hinterlaffenen Schriftmaler, 3. B. Rahels Briefe, werden fur Die Gpatgeborenen boch nur unentratfelbare Bieroglyphen fein. - Das weiß ich, und baran bent' ich bei jedem neuen Abgang und Beimgang. — Ich fann Ihnen heute nichts Bernunftiges ichreiben, lieber Barnhagen; in furgem, in beruhigter Stunde, werde ich Ihnen ergahlen, wie es mir geht. Laube und Frau ist diese Tage ab= gereift; taglich fprachen wir von Ihnen, und nur Gutes. - Wenn Gie mir mal was zu fagen haben, fo findet mich Ihr Brief immer rue des Martyrs No. 23. -Menn Sie wiffen, wer die Briefschaften von Gans und Moser, namentlich die des letteren besitt, so schuten Gie mich doch gefälligst vor Indisfretionen; verlangen Gie fur mich die Briefe von mir, die sich bei Moser finden fonnten. — Leben Gie mohl, und erhalten Gie Ihre Gesundheit.

Ihr Freund

B. Beine.

Paris, ben 10. Juni 1840.

## Liebster Campe!

Ich habe vergebens auf Aushangebogen meines "Borne" gewartet. Jett muß bas Buch ja gang ge= bruckt fein - ich bitte, schicken Gie mir unter Rreuzfouvert recht bald die Bogen. Da ich Ihnen feine Dedi= fation geschickt, so werden Gie wohl von selbst gemerkt haben, daß ich das Buch mit feiner Dedifation versehe; ich werde diejelbe fur den vierten "Salon"=Band fparen, ben ich Ihnen por meiner Abreise nach Granville ichicke: ich bin mit dem Abschreiben beschäftigt, und ich glaube, das Buch wird gut aufgenommen werden. - Un den zweiten Band bes "Buchs ber Lieber" fann ich erst in Granville ober bei meiner Ruckfehr geben; je langer ich hier aufschiebe, besto schoner wird er mit neuen Be= bichten ausgestattet. Ich arbeite viel und hab' viel Un= ariffe abzumehren. Es heißt hier, ich sei bem Ministerium verkauft, für 100 000 Franken; ich habe im "Constitutionnel" bagegen reflamieren muffen. Unterdeffen bin ich arm wie Biob, und, beschäftigt bloß mit hohern Intereffen, verschwand mir bas Geld all= mahlich in der Tasche; und Gie durfen mir's glauben, ich muß meine Feder zu erploitieren suchen, wenn ich nicht idealisch wie ein deutscher Dichter verhungern will.

Ihr Freund

B. Beine.

Branville, Ende August 1840.

## Liebster Laube!

Mein Brief ist gestern nicht abgegangen, und ich eile, bas Wichtigste hinzuzufugen. Leiber ift mein Ropf gang betäubt, und ich fann faum ichreiben. Beftern abend erfuhr ich burch bas "Journal des Débats" aanz zufällig den Tod von Immermann. Ich habe die ganze Racht durch geweint. Welch ein Unglud! Gie wiffen, welche Bedeutung Immermann fur mich hatte, Diefer alte Waffenbruder, mit welchem ich zu gleicher Zeit in der Literatur aufgetreten, gleichsam Urm in Urm! Welch einen großen Dichter haben wir Deutschen verloren, ohne ihn jemals recht gefannt zu haben! Wir, ich meine Deutschland, die alte Rabenmutter! Und nicht bloß ein großer Dichter war er, sondern auch brav und ehrlich, und beshalb liebte ich ihn. Ich liege gang barnieder vor Rummer. Bor etwa zwolf Tagen ftand ich bes Abends auf einem einsamen Felsen am Meere und fah ben schonften Sonnenuntergang und bachte an Immermann. Conberbar!

Und nun leben Sie wohl, und grußen Sie mir freundlichst Ihre Frau. Ich empfehle mich ihrem innigsten Bedauern. Tropdem daß sie die Jagd liebt, so zweifle ich doch, ob ihr die Läusejagd, die mir bevorssteht, eine angenehme Unterhaltung dunken mag. Ich wunschte, Sie bald wieder in Paris zu sehen, wir haben eine neue Wohnung bezogen; und wunderhubsch eins gerichtet hat mich meine Frau.

Ich bin, sonderbar genug, sehr guter Laune, und kann mich noch gar nicht dazu entschließen, mich zu argern. Es ist vielleicht Apathie, nicht Gesundheit. — Morgen oder übermorgen reise ich nach Paris, wo ich nächsten Donnerstag eintreffe; schreiben Sie mir daher bald. Meine Abresse ist: Rue Bleue, No. 25, à Paris.

Hallberger beklagte sich, daß W . . . & Übersetzung der Pücklerschen Gartenkunst schlecht sei, und schickte ein Gutachten mit aus der Feder des ersten Übersetzers. Das Wahre an der Sache ist, daß das erste Drittel des Buches ganz vortrefflich übersetzt ist (ich habe es selbst während zwei Tagen genau durchgesehen), und daß der Schlingel den Rest mir ohne genaue Durchsicht zum Abschicken übergeben. — In einigen Tagen schreibe ich Ihnen aus Paris.

Ihr Freund

B. Beine.

66. An Julius Campe.

Paris, den 14. September 1840.

Liebster Campe!

Seit vorgestern abend bin ich in Paris heimsgekehrt, nach einer angenehmen Reise in der Bretagne, wo ich die köstlichsten Bolkslieder gesammelt. Bereits in Saint-Lo fand ich Ihren Brief, und mein Befremden löste sich erst, nachdem ich hier auch den "Telegraphen" erhielt; in diesem Augenblicke, vor einer halben Stunde,

erhielt ich auch die anderen Blatter, die Gie nach Grans ville schickten und die mir bisher nachliefen.

Ich gestehe Ihnen, nur wenig und kaum bis zur Baut, werde ich berührt von den Schandlichkeiten, die der große Intrigant, in Berbindung mit dem Frankfurter Pack, gegen mich ausgesponnen; mein inneres Gemut bleibt froh und ruhig. Denn an Schimpfen bin ich gewöhnt, und ich weiß: Die Zufunft gehört mir. Gelbst wenn ich heute fturbe, fo bleiben doch ichon vier Bande Lebensbeschreibung oder Memoiren von mir übrig, Die mein Sinnen und Wollen vertreten und, ichon ihres historischen Stoffes wegen, der treuen Darstellung ber mysteriosen Abergangsfrise, auf die Nachwelt fommen. Das neue Geschlecht wird auch die beschiffenen Windeln feben wollen, Die feine erfte Bulle waren. - Bas mich aber verdrießt, liebster Campe, bas ift, baß Gie wieder in die Bande meiner Feinde geraten, als Spielzeug und Waffe gegen mich. Ich weiß jett schon alles, und beshalb zurne ich Ihnen nicht. Ja, da ich glaube, daß Sie es mit bem Intriganten und Ronforten nicht lange mehr aushalten - benn Ihr befferes Ich wird fich boch am Ende nicht mehr von vorgespiegelten Notwendigkeiten beschwichtigen laffen - so will ich ben Leuten nicht ben Gefallen tun, mit Ihnen zu brechen, obaleich alles dar= auf abzielte, mich dazu zu zwingen. - Gie haben gang recht, es wird niemand glauben, daß Gie ben Auffat bes Monsieur Guttow nicht lasen, ehe er gedruckt mar, und zwar gedruckt in einem Blatte, welches Ihr ehrlicher Name als verantwortlicher Redafteur vertreten muß.

Bas ich tun werde, weiß ich noch nicht. Sab' auch bei meiner Ruckfehr weit bringendere Geschäfte vor-

gefunden. — Ich bin geduldig, denn ich bin ewig, fagt ber Berr!

Sie haben unverantwortlich gegen mein Buch geshandelt, Sie kennen sehr gut die Schmiede, worin die verschiedenen Artikel gegen mich fabriziert worden, wosmit man mein Buch prajudizieren will — und Sie wollen mir glauben machen, auch Sie hielten bergleichen für unparteisch öffentliche Meinung —

Jeden Augenblick, während ich Ihnen schreibe, werde ich gestört. Ich will Ihnen später mehr schreiben. Leben Sie wohl. Meine Adresse ist jest: Rue bleue,

No. 25.

# Ihr Freund

B. Beine.

67. An Julius Campe.

Paris, den 16. November 1840.

# Liebster Campe!

Ich danke Ihnen für Ihre Mitteilungen; die darin erwähnte Broschüre, die bei Sauerländer erschienen, möchte ich gern lesen, und ich bitte Sie, mir dieselbe unter Kreuzkuvert herzuschicken. Ehrlich gestanden, interessieren mich die literarischen Angriffe in diesem Augenblick sehr wenig, wo ich Angriffe von weit ernsterer Art zu bestehen habe — nämlich die, welche die Natur jedem sterblichen Körper am Ende zuführt. — Bon vielen Seiten kommen mir die wunderlichsten Freundschafts

versicherungen zu, sogar aus Hamburg, und ich kann nicht umhin, aus einem jener Briefe ein Stuck abschreiben zu laffen und Ihnen zu schicken.

Und nun leben Sie wohl, und forgen Sie fur Ihre Gefundheit; ich versichere Sie, lettere ift für den Autor und den Berleger weit wichtiger als die ganze Literatur, mitsamt den dazu gehörigen Gaunern und Dieben, die im ehrlichsten Falle Bucher stehlen. — Freudigst grußend,

Ihr Freund

S. Beine.

68. Un Julius Campe.

Paris, ben 11. Marg 1841.

# Liebster Campe!

Mein Augenübel, welches diesmal weit schlimmer, als früher, sich bei mir einstellte, hat mich fast den ganzen Winter inkommodiert; lesen kann ich fast gar nicht und schreiben nur mit großer Mühe. Das ist der nächste Grund, weshalb ich Ihre letten Briefe bis heute unbeantwortet ließ. — Mit Freude ersah ich daraus, daß Sie eine vierte Auflage des Liederbuchs veranstalten müssen. Zu diesem Zwecke muß ich aber die dritte Auflage noch einmal durchsehen, denn obgleich ich keine Beränderungen drin vornehmen will, so gibt's doch Drucksehler darin, die nicht wiederholt zu werden brauchen. In vierzehn Tagen, spätestens, erhalten Sie

daher das Verzeichnis etwaiger Verbesserungen, und Sie mögen dann den Druck beginnen; einige Wochen später schiese ich Ihnen vielleicht auch noch ein kleines Vorwort.

— Wie gesagt, diese vierte Auflage macht mir Versgnügen, da sie eine Manifestation des eigentlichen Publikums, das an Zeitungsintrigen gegen mich weder teil nahm, noch Gefallen fand; es sind in dieser Beziehung die rührend schmeichelhaftesten Briefe an mich ergangen. Ein alter Mann schrieb mir auf dem Todzbette Worte der schauerlichsten Begeisterung und Erzfenntnis.

Ehrlich gestanden, ein noch weit größeres Bergnugen murben Gie mir bereitet haben, wenn Gie mir eine neue Auflage des "Borne" angefundigt hatten. Dbgleich mir mohl befannt morden, welche Ungahl Eremplare Gie gedruckt, so glaubte ich doch, daß ber gegen mich erregte Speftakel menigstens bazu beitragen murbe, Die zweite Auflage zu beschleunigen - ich weiß fehr gut, daß Gie Dieselbe bald notig erachten, aber ich hatte fie jest gewunscht. Sagen Gie mir baber einmal, in wieviel Zeit ich auf die zweite Auflage rechnen fann? Geben Gie eine balbige zweite Auflage voraus und erlauben mir, über den honorarbetrag auf Gie zu traffieren gleichvielauf welchen Termin, - so war' mir bas in diesem Augenblick, wo ich frank bin, fehr ersprieflich - benn Gie haben feinen Begriff bavon, wieviel Geldausgaben mein Zustand notig macht. -

Ich wurde Ihnen heute mehr schreiben, aber meine Augen erlauben es nicht. — Grußen Sie mir Gathn, ben ich hier leider wenig sah; denn er wußte nicht, daß

ich krank war, und aus Bescheidenheit mißdeutete er, warum ich ihn nicht eifriger aufsuchte. — Und nun leben Sie wohl.

Ihr Freund

B. Beine.

69. An Gustav Rolb.

Cauterets, Sautes Pyrenées, den 3. Juli 1841.

Ich schreibe Ihnen heute, und zwar eigenhändig, um Ihnen zunächst zu beweisen, daß ich weder blind, noch sterbenöfrank und am allerwenigsten tot bin, wie die französischen Journale behaupten. Ich bin aber sehr abgemattet, infolge der Bäder, die ich hier gebrauche, sehr abgemattet, und es kostet mir Mühe, die Feder in der Hand zu halten.

Cauterets ist eine der wüstesten Schluchten der Pyrenden, doch nicht so unzugänglich, wie manche ehrliche Leute glauben, die sich wohl einbildeten, ich erführe gar nichts von den Lügen, die sie gegen meinen guten Leumund ausheckten; wenigstens, dachten sie, würde ein etwaiger Widerspruch von meiner Seite erst bei meiner Rückfehr in Paris zu erwarten sein, wenn sie nicht gar auf mein gewöhnliches Stillschweigen rechneten. Durch Zufall jedoch kam mir bereits heute eine Nummer der "Mainzer Zeitung" zu Händen, worin das schnöde Märchen, das Sie gewiß mit Verwunderung gelesen. Ich kann kaum meinen Augen trauen! Auch keine Silbe

baran ist mahr. Ich bin wahrlich nicht bas kamm. bas fich auf ber Strafe, mitten in Paris, ruhig insultieren liefe, und bas Individuum, bas fich beffen ruhmte, ift gewiß von allen Lowen ber lette, ber biefes magen burfte! Das gange Begegnis reduziert fich auf einige hingestotterte Worte, womit jenes Individuum frampf= haft gitternd fich mir nahte, und benen ich lachend ein Ende machte, indem ich ihm ruhig die Adresse meiner Wohnung gab, mit bem Bescheid, daß ich im Begriff fei, nach den Porenden zu reisen, und daß, wenn "man mit mir zu sprechen habe", man wohl noch einige Wochen bis zu meiner Ruckfehr warten fonne, indem ..man schon zwolf Monate mir nichts geschenkt." - Dies ift bas gange Begegnis, bem freilich fein Zeuge beimohnte, und ich gebe Ihnen mein Chrenwort: in dem Strudel ber Geschäfte, womit einem ber Tag vor ber Abreise belaftet ift, entschlupfte es fast meiner besondern Beachtung. Aber, wie ich jest merte, eben die Umftande, daß ihn fein Augenzeuge zurechtweisen fonne, daß nach meiner Abreise seine alleinige Aussage auf bem Plate bliebe, und daß meine Reinde feine Glaubwurdigfeit nicht allzu genau untersuchen murden, ermutigten bas erwahnte Individuum, jenen Schmahartifel ju fchmieben, ben die "Mainzer Zeitung" abgedruckt hat . . . 3ch habe es hier mit der Blute des Frankfurter Ghetto und einem rachsüchtigen Beibe zu tun . . . - Ich brauche mich eigentlich nicht zu wundern. Aber mas foll ich von Zeitungeredaftionen und Korrespondenten fagen, bie aus Leichtsinn ober Parteiwut bergleichen Unmefen unterftugen? . . .

Ich werde in acht, hochstens zehn Wochen von

meiner Reise ober, wie meine mutigen Feinde behaupten, von meiner Flucht wieder in Paris guruckgefehrt fein, und ich bente, mit ber heitersten Ausbeute . . . Bor meinem Fenster sturzt fich über Felsblocke ein wildes Bergmaffer, genannt le Gave, deffen beständiges Berausch alle Gedanken einschläfert und alle sanften Gefühle weckt. Die Natur ist hier wunderschon und erhaben. Die himmelhohen Berge, Die mich umgeben, find so ruhia, so leidenschaftslos, so glucklich! nehmen nicht zum mindesten teil an unsern Tagesnoten und Parteikampfen; fast beleidigen sie und burch ihre schauerliche Unempfindlichkeit — aber das ist vielleicht nur ihre ftarre Außenseite. Im Innern hegen fie vielleicht Mitleid mit den Schmerzen und Gebrechen ber Menschen, und wenn wir frank und elend find, offnen fich die steinernen Abern, woraus uns die warmen Beil= frafte entgegen riefeln. Die hiefigen Bergquellen üben täglich Wunderkuren, und auch ich hoffe zu genesen. - Bon der Politif erfahrt man hier wenig. Das Bolf lebt hier ein stilles, umfriedetes Leben, und man sollte faum glauben, daß Revolution und Kriegsfturme, Die wilde Jagd unferer Zeit, ebenfalls über die Pyrenden gezogen. In ihren hergebrachten Berhaltniffen wurzeln Diese Leute so fest, so sicher, wie die Baume in dem Boden ihrer Berge; nur die Wipfel bewegt manchmal ein politischer Windzug, ober es flattert barin ein pfeifender Gebankenzeifig.

Ihr H. Heine.

Paris, ben 5. September 1841.

### Liebster Campe!

Beute melde ich Ihnen ein Begebnis, welches ich Ihnen bereits mehrere Tage vorenthielt - namlich meine Bermablung mit bem ichonen und reinen Befen, bas bereits feit Jahren unter bem Ramen Mathilbe Beine an meiner Geite weilte, immer als meine Gattin geehrt und betrachtet mard, und nur von einigen flatich= füchtigen Deutschen aus ber Frankfurter Glique mit schnoden Epitheten eflabouffiert ward. Die Ehren= rettung durch gesetliche und firchliche Autorität betrieb ich aleichzeitig mit der Angelegenheit meiner eigenen Ehre, Die, wenig gefährdet durch die alleinige Aussage eines Straus, burch bas infame Dreimannerzeugnis fehr in Not geriet, - ich muß es gestehen, nie war mein Gemut fo niedergeschlagen, als an dem Tage, wo ich jene infame Erflarung las, und war' es mir nicht ge= lungen, Die Sundefotter zu entlarven und zu entfraften, jo hatte ich zu den furchtbarften Mitteln, zu den ent= setlichsten, meine Zuflucht genommen. Jett laufen sie wie tolle Sunde ohne Ehre herum, und wollen mich burchaus zu Manifestationen verleiten, wodurch sie sich an die Stelle des Straus plazieren konnten. — Aber ich laffe mich nicht vom rechten Wege ablenfen, Diefen will ich aufs Terrain haben, und obgleich er alle möglichen Ausflüchte sucht, so hoffe ich boch noch meinen 3med zu erreichen. Bor einigen Tagen mar ich schon im Begriff, mich zu schlagen, als in ber Racht mir mein Sekundant meldet, daß einer der Strausschen Sekundanten nicht erscheinen könne, und daß das Duell, welches am Morgen in der Frühe stattfinden sollte, wieder aufgeschoben sei. Jest behauptet Straus, die Polizei wolle sein teures Haupt schüßen und man beobachte ihn — aber das ist nur eine Galgenfrist, er muß mir aufs Terrain, und müßte ich ihn dahin schleppen bis an die chinesische Mauer. Wer sich schlagen will, kann alle Hindernisse überwinden. Man will mich ermüden, aber es wird nicht gelingen. Leben Sie wohl.

Ihr Freund

B. Beine.

71. An Julius Campe.

Paris, den 9. Geptember 1841.

Liebster Campe!

Ich melde Ihnen in der Kurze den Abschluß der falschen Ohrseigengeschichte, wie man sie zu nennen pflegt. Borgestern um sieden Uhr hatte ich endlich die Genugtuung, den Herrn Straus auf dem Terrain zu sehen. Er zeigte mehr Mut, als ich ihm zutraute, und der Zufall begünstigte ihn über alle Maßen. Seine Rugel streifte meine Hüfte, die in diesem Augenblick noch sehr angeschwollen und kohlenschwarz; ich muß noch zu Bett liegen und werde sobald nicht gut gehen können. Der Knochen hat wahrscheinlich nicht gelitten, sondern

nur einen erschütternden Druck genossen, den ich noch immer empfinde. Ganz glücklich ist die Sache also nicht für mich abgelaufen — in physischer Beziehung, nicht in moralischer. Leben Sie wohl.

Ihr Freund

B. Beine.

72. Un Charlotte Embden.

Paris, den 13. September 1841.

Tenere vielgeliebte Schwester!

Erst heute bin ich imstande, Dir offiziell meine Bermählung anzuzeigen. Den 31. August heiratete ich Mathilbe Ereszentia Mirat, mit der ich mich schon länger als seche Jahre täglich zanke. — Sie ist jedoch vom edelsten und reinsten Herzen, gut wie ein Engel, und ihre Aufführung war während den vielen Jahren unseres Zusammenlebens so untadelhaft, daß sie von allen Freunden und Bekannten als ein Muster der Sittsamkeit gerühmt wurde. — — — —

73. An Julius Campe.

Paris, den 1. Dezember 1841.

Liebster Campe!

Ich schreib' in der größten Gil, einige Minuten vor Abgang ber Post. Ich las eben im "Hamburger

147

Rorrespondenten" die Anzeige einer Zeitschrift, betitelt "Mephistopheles", die in Leipzig erscheinen soll und "Jugendbriefe von H. Heinzig erscheinen soll und "Jugendbriefe von H. Heine" enthalte. Ich bitte Sie, mir schleunigst per Kreuzkuvert dieses Journal zu schicken, damit ich sehe, was es für eine Bewandtnis hat mit jenen Briefen, durch deren Publikation entweder das Publikum mystisziert oder an mir ein Berrat geübt wird; vielleicht ist beides der Fall, und ich sehe mich genötigt, öffentlich zu reklamieren. Daher Sile.

Herr Dingelstedt ist hier, hab' ihn aber noch wenig gesehen; ein außerst liebenswurdiger Mensch; schones Talent, viel Zukunft, aber in der Prosa.

Daß sich Monsieur Guttow mit einem Schriftseter Mendelsohn balgen muß, hab' ich mit Ergötzen gesehen. Und nun hat er gar eine Polemik mit Saphir, diesem alten durchaeprügelten Affen!

Ich lebe hier ruhig und ziemlich heiter. Mache auch mitunter Gedichte, z. B. auf den Shestand. — Gathy seh' ich fast gar nicht. — Meine Augen sind sehr schwach.

# Ihr Freund

B. Beine.

Schicken Sie mir auch, was der Monsieur Mendels sohn gegen den Monsieur Guttow geantwortet.

Paris, ben 28. Februar 1842.

# Liebster Campe!

Ihren Brief vom 23. Dieses habe ich vorgestern erhalten. Much hat mir Dingelftedt feinerzeit Ihren Brief an ihn mitgeteilt. Bas foll ich baruber fagen! Ich verstumme vor Unwillen. Die Ungerechtigfeit, Die man gegen Gie ausubt, übersteigt alle Begriffe, und ber Born, den ich barüber empfinde, hat nicht bloß barin feinen Grund, weil auch meine Intereffen zugleich ge= frankt find. Gie wollen meine bestimmte Meinung? Run, fo horen Gie: ich rate zu einem offenen Rrieg mit Preußen auf Tod und leben. In ber Gute ift hier nichts zu erlangen. Ich habe, wie Gie miffen, Die Maffigung bis zum bedenflichsten Grade getrieben, und Gie werden meinen Rat feiner aufbrausenden Bitfopfigkeit zuschreiben. Ich verachte die gewöhnlichen Demagogen und ihr Treiben ift mir zuwider, weil es zunächst immer unzeitig war; aber ich wurde ben Schabigsten Tumultuanten jett bie Band bieten, wo es gilt, ben Preußen ihre infame Tucke zu vergelten und ihnen überhaupt bas Bandwerf zu legen.

Wenn die deutschen Buchhandler Ihnen in diesem Kriege nicht beistehen, so sind dieselben die größten Esel. Bon den Autoren habe ich feine große Meinung; unseren großen Dramatifer habe ich sogar im Verdacht des geheimen Einverständnisses mit preußischen Regierungsbeamten. — Was von meiner Seite geschehen kann,

foll geschehen. Weder Rucksichten der Vergangenheit noch ber Bufunft notigen mich zur Schonung: mit flareren Worten: nie habe ich von unseren Regierungen etwas ge= fordert, noch erhalten, und mein Berg ift auch unbeflect von servilen hoffnungen. - Das ift flarer Wein, ben ich Ihnen heut einschenke. - Gie werden badurch merken, wie wenig die Art und Beise, in welcher Gie meiner verjahrten Borrede bei dieser Belegenheit offent= lich ermahnten, mich verstimmen fonnte; Gie hatten aber unrecht, mich fo bloß zu stellen, ba Gie boch nicht wiffen konnten, wie frei, wie reichsunmittelbar frei ich der Regierung gegenüberstehe. — Aber in Ihrer Lage ist alles verzeihlich; eine schandlichere Ungerechtigkeit ist noch nie ausgeübt worden. — Da ich mich nicht in verhullender Form darüber aussprechen fann, sondern bas Ding bei seinem rechten Namen nennen mußte, fo schwieg ich bis jest. Sobald es notwendig, will ich gern bestimmt auftreten. Wie mir jede Polemif in eigenen perfonlichsten Ungelegenheiten zuwider ift, fo fehr reizt fie mich bei uneigennutigen, ideellen Anlaffen. - Gorgen Sie jest zunachst fur eine Firma, unter beren Mamen man alles drucken laffen fann, ja fur zwei Firmas, bie eine für politisch starke, die andere für unpolitische Schriften. - Die Gedichte von Soffmann von Fallers= leben, die Ihnen gunachst diese Dot eingebrockt, find spottschlecht, und vom afthetischen Standpunkte aus hatte Die preußische Regierung gang recht, darüber ungehalten ju fein: schlechte Spatchen, um Philister ju amufferen bei Bier und Tabak. -

Ich schreibe viel; darüber nachstens mehr. Obgleich unwohl, werde ich dies Jahr nicht mehr ins Bad reisen

und vielmehr aufs land hinausziehen und einige Bucher fertig machen. Unterbeffen haben Gie Ihre Un= gelegenheiten reguliert. Baben Gie Luft, ben Drud ber Gesamtwerfe jest zu beginnen, ober wollen Gie noch warten? Ich ftebe Ihnen in Diefer Beziehung jeden Augenblick zu Billen. - Wie ift es mit bem "Borne"? werde ich endlich die zweite Auflage genießen? Schreiben Sie mir hieruber etwas gang Bestimmtes; es ift nicht bloß bes Geldes wegen, sondern auch weil ich etwas Wichtiges, und fogar viel hinzuzuschreiben habe und Zeit mir nehmen will. Die Gedichte werde ich nicht sobald herausgeben, ba ich im Zuge bin, die schwachen burch neuere und beffere ju erfeten, und überhaupt ein Buch liefern will, wo ich ficher bin, daß es in Bergleichung mit dem "Buch der Lieder" nicht den furgeren gieht. In Diefer Beziehung hatte ich Ihnen viel Erfreuliches mit= guteilen. Ich bin überzeugt, daß ich jest meine be= beutenoften Inrischen Produkte geben kann. Mur Ruhe muß ich mir schaffen und mich von meinem bosen Ropf= übel etwas heilen. Meine Berdrießlichkeiten im vorigen Jahr haben nicht bloß meine Finangen ruiniert, sondern auch meine physische Beilung hintertrieben. Gelb ift nicht die Sauptsache, Gesundheit ift viel mehr, die Ehre aber ift alles.

Soviel heute des Allgemeinen. Des Besonderen habe ich Ihnen nur zu melden, daß ich morgen die Summe endlich auf Sie trassere, deren Annahme Sie mir so bereitwilligst zugesichert; ich glaubte, diese Tratte långer hinausschieben zu können, aber zu meinem Bersdruß merke ich dieser Tage, daß ich bei Cotta weniger Geld stehen hatte, als ich glaubte, und deshalb trassere

ich auf Sie, statt auf ihn, wie ich anfangs vorhatte. Dingelstedt sehe ich leider nicht sehr oft; er ist aber immer für mich eine liebenswürdige Erscheinung. — Wie geht die neue Auflage des Liederbuchs ab? Sagen Sie mir die Wahrheit. — Ich lebe hier still und isoliert, wie immer. Ruhiger Hausstand. — Daß es Ihrer Frau nicht besser geht, tut mir sehr leid; jeder hat sein Kreuz. —

Anbei lege ich Ihnen ein Gedicht bei, das in Leipzig nicht die Zensur der "Eleganten Welt" passiert, und für Sie vielleicht einiges Interesse hat. Lieber himmel, wenn ich erst die starken Tone anschlüge, wie würden die Leute erschrecken! —

Schreiben Sie mir bald viel Neues, wenn es auch nichts Gutes ist, nur Neues. Das Alte langweilt mich schrecklich.

Beiter und freundschaftlich

B. Beine.

75. Un Betty Beine.

Paris, ben 8. Marg 1842.

Liebe gute Mutter!

Ich hoffe, daß Dich diese Zeilen im besten Wohlsein antreffen, ich erwarte in großer Ungeduld Nachrichten von Dir, wie Du Dich befindest, wie es Lottchen geht, und wie es überhaupt in der Familie aussieht. — Mit mir geht es seitdem etwas besser, meine Augen sind wieder

ganz gut, und nur meine Gesichtslähmung, die aber durchaus nicht schmerzhaft, ist übrig. — Leider war meine Frau seit zehn Tagen frank, und erst in diesem Augenblick wagt sie es, wieder auszugehen. Auch herrschte hier seitdem eine furchtbare Kälte, die noch nicht ganz verschwunden. —

Ich lebe ruhig, besonnen und hoffend. Neues fällt nicht vor — gottlob! — Ich gehöre schon zu den Menschen, die zufrieden sind, wenn die Sachen beim alten bleiben. Jede Veränderung und der Spektakel ist mir zuwider, — daran siehst Du, daß ich alt geworden bin. Sei etwa sechs Monat fühle ich eine ungeheure Müdigkeit des Geistes, und wie die alte hundertjährige Veronika sagte: "Die Gedanken nehmen ab!" — Dieses ist aber ein vorübergehender Zustand, ich weiß es wohl: eine Folge großer Aufregung, wie ich denn leider seit acht Jahren in einer passionierten Gemütsstimmung verbracht. —

Meine Frau führt sich gottlob sehr gut auf. Sie ist ein freuzbraves, ehrliches, gutes Geschöpf, ohne Falsch und Böswilligkeit. Leiber ist ihr Temperament sehr ungestüm, ihre Launen nicht gleich, und sie irritiert mich manchmal mehr, als mir heilsam ist. — Ich bin ihr noch immer mit tiefster Seele zugetan, sie ist noch immer mein innigstes Lebensbedurfnis, — aber das wird doch einmal aufhören, wie alle menschlichen Empfindungen mit der Zeit aufhören, und diesem Zeitpunkt sehe ich mit Grauen entgegen. Ich werde alsdann nur die Launenslast empfinden, ohne die erleichternde Sympathie. Zu andern Stunden qualt mich die Angst vor der Hilfslossfeit und Ratlossfeit meiner Frau im Fall ich sturbe;

denn sie ist unerfahren und ratlos wie ein dreijähriges Kind! — Du siehst, liebe Mutter, wie meine Noten im Grund nur hypochondrische Grillen sind, zum größten Teil! — Für das Frühjahr habe ich bereits meinen Entsichluß gefaßt, ich gehe aufs Land in der Nähe von Paris, und nicht ins Bad. — Obgleich meine Finanzen ziemlich geordnet, so ist dieses ihnen dennoch zuträglicher als das Reisen. Die Pyrenäenreise und die gleichzeitig einsgetretenen Fatalitäten hatten mich für eine geraume Zeit ruiniert, und ich hatte Mühe, wieder einigermaßen ins Gleise zu kommen. —

Und nun lebe wohl, und gruße mir Lottchen und seine Katchen. — Täglich spreche ich von Euch mit meiner Frau, die Euch so gerne einmal alle sehen mochte. —

Das Brautpaar lasse ich grußen, auf wann ist die Hochzeit bestimmt? —

Mein Haarseil im Nacken tut mir gut und schmerzt fast gar nicht.

Dein gehorsamer Gohn

B. Beine.

76. Un Betty Beine und Charlotte Embden.

Paris, den 17. Mai 1842.

Liebste Mutter und liebe Schwester!

Euren Brief vom 9. habe ich richtig erhalten und danke Gott, daß wir so mit einem blauen Auge davon gekommen sind. —

Daß die liebe Mutter abgebrannt, ist freilich sehr betrübend, aber die Hauptsache war für uns doch, daß Dein Haus, liebes Lottchen, unversehrt blieb. Hoffentlich wirst Du durch das Unglück auf anderem Wege ebenfalls nicht viel verloren haben; beruhige mich hierüber, welches von Anfang an meine Hauptsorge war. — Dein Mann ist eine praktische, tätige Natur, und kleine Verluste wird er durch neugestachelte Arbeitsamkeit bald ersehen. — Hatte die Mutter ihre Sachen versichert, und wird da gezahlt werden? — Auch hierüber sagt mir ein Wort. — Ich bin noch ganz wie betäubt von der verfluchten Geschichte; meine Kopfnerven wurden plößlich erschüttert, und vielleicht erst morgen oder übers morgen werde ich wieder geistesklar sein.

Als man mich vorigen Freitag von allen Seiten um Nachrichten aus Hamburg befragte, zeigte ich einem Freunde Euren Brief vom 7., und der fand es höchst rührend, daß meine arme Mutter, während alles brennt, noch daran dachte, mir den Brief zu frankieren. Wahrslich, es ist nicht meine Schuld, daß dieser Zug, wie Ihr aus dem einliegenden Stück "National" ersehen werdet, zur Publizität kam, und schon mehrere Hauptblätter ihn mitteilten. Meine arme gute Mutter, die mir einige Sous Ausgabe ersparen will, während der Brand vor Eurer Türe. — Wenigstens wird sie jest aus Depit ihre Briefe nicht mehr frankieren.

Und nun lebt wohl und behaltet mich lieb. Die Rinder zu kuffen. Schreibt mir bald und viel. Meine Frau lagt herzlich grußen. Sie war sehr besturzt, als sie die Hamburger Nachrichten empfing, sie hat einen

sehr schwachen Kopf, aber ein ganz vortreffliches Herz.
— Daß Campe versichert war, und bezahlt bekommen wird, ist mir sehr wichtig. — Hab' ihm heute geschrieben.

# Euer getreuer

S. Beine.

77. An Charlotte Embden.

Paris, den 23. Juni 1842.

Liebe gute Schwester!

Ich habe Dir noch zu danken fur Deine lieben

niedlichen und geistreichen Briefe. -

Du bist eine ganz prächtige Person, — Du weißt, ich mache selten Komplimente, — aber Du, liebes Lottchen, verdienst eine ganze Ladung Schmeichelworte. — Schreib mir oft, Du weißt gar nicht, wie sehr Du mich erheiterst und erquickst. — Du schreibst allerliebst. — Ich bin neugierig, ob Deine älteste Tochter Dir nachschlägt. Hat sie vielleicht das Sanfte von der Großmutter? —

Meine Frau läßt Dich grußen. Die wird Dir gefallen, wenn Du sie siehst. Eine engelgute, grundschrliche Seele, durch und durch großmutig und nobel, aber wild und launig, mitunter auch qualerisch und zänkisch, was jedoch immer noch erträglich, da sie dabei sehr hubsch und grazios bleibt. —

Dieser Tage sah ich den jungen Hollander, der Dir Gruße von mir zuruckbringt; er sieht gar nicht gealtert

aus. —

Gruße mir meinen Schwager. Die kleinen Puppen tuffe ich herzlich. Nachstens mehr! -

Ich brauche jest die Wafferkur, — ob sie mir helfen wird, weiß Gott! —

Dein treuer Bruber

B. Beine.

78. Un Charlotte Embben.

Paris, ben 10. August 1842.

### Liebstes Lottchen!

Ich bin im Begriff, ins Bad zu reisen, und bin mit den Borbereitungen heute allzusehr beschäftigt, als daß ich Dir einen langen Brief schreiben könnte, wie ich wohl wünschte, und wie Du es wohl verdienst. Dein letter Brief war so liebenswürdig und hat mir viel Bergnügen gemacht. — Dieser Tage war Armand Heine hier, den ich noch nicht kannte, und der mir viel von Hamburg erzählen konnte. Er hat mir zu meiner Freude erzählt, daß Deine Kinder gut geraten, und daß Deine älteste Tochter Marie schlank und geistreich wie ihre Mutter geworden. Sie könnte mal die Feder ansetzen und ihrem Onkel schreiben. —

Ich gehe mit meiner Frau nach Boulogne sur mer, wohin Du mir poste restante schreiben kannst, wenn Du mich erfreuen willst. — Meine Frau befindet sich jest ziemlich wohl. Wir sprechen oft von Dir, und sie kennt schon viele von unsern Familienstücken. Diesen Winter

soll sie auch deutsch lernen. Du siehst, wie ich sie bilde, und wie sie bald eine Zierde unserer Familie sein wird.
— Sie zankt seit einiger Zeit sehr wenig, und wird sehr korpulent. Übrigens ist sie die Seelengüte in Person und gewinnt alle Herzen.

Gruße mir Deinen Mann, und fuffe die lieben

Rinder. -

Und nun lebe wohl und behalte lieb

Deinen treuen Bruder

B. Beine.

79. Un Amalie Meyerbeer.

Paris, den 2. November 1842.

# Sochgeehrte Freundin!

Gestern abend hat mir unser teurer Meyerbeer die trübe Nachricht mitgeteilt von dem Berlust, den Sie erlitten. Ich eile, Ihnen mein Beileid zu bezeugen, und ich bitte Sie, versichert zu sein, daß niemand mit tieferem Mitgefühl seden Rummer teilt, der Sie betrifft. Bon Tröstung kann hier nicht die Rede sein; nur Narren trösten, und nur Menschen ohne Herz lassen sich trösten. Ich gehöre nicht zu den ersteren und Sie nicht zu letzteren. Wenige Menschen tragen ein so reiches und gefühlvolles Herz in der Brust wie Sie; — und ich kann mir daher auch vorstellen, wie viel Sie leiden

mussen! Nur die Zeit kann solche Schmerzen lindern. Die einzige Beruhigung, welche die Gegenwart uns bietet, ist der Hinblick auf die Guter, die uns das Schicksal gelassen; und da mussen Sie, teure Freundin, sich selbst gestehen, daß Sie im Vergleich mit so vielen Tausenden, sehr glücklich und beneidenswert. Sie leben geehrt und geliebt in der Mitte einer blühenden Familie, deren Zukunft Ihnen keine Sorge zu machen braucht, und Sie sind die Mutter eines Meyerbeers, dessen Glück und Ruhm ans Fabelhafte grenzt.

Möge der Himmel Sie bald wieder recht herzlich erheitern! Ich hoffe, Sie nächstes Jahr gesund und froh hier in Paris zu sehen. Sie muffen hierher kommen. — Was mich betrifft, so komme ich nicht so bald nach Deutschland, obgleich ich manchmal innige Sehnsucht verspure. Seit zwölf Jahren habe ich meine Mutter nicht gesehen.

Und nun leben Sie wohl, und behalten Sie mich in gutigem Andenken. Ich lege sehr großen Wert darsauf, bei der vortrefflichen Nonne gut angeschrieben zu sein. — Ich schreibe Ihnen heute einen sehr dummen Brief, aber es ist seine Veranlassung, die mich so sehr herabstimmt. Was soll ich Ihnen heute sagen? Ich möchte in diesem Augenblicke bei Ihnen sein und Ihnen schweigend die Hand kuffen.

Beinrich Beine.

Paris, den 7. November 1842.

### Liebster Laube!

Ihr Brief hat mir viel Bergnugen gemacht. Daß Gie wieder die "Elegante" eingenommen, ift gewiß fur uns alle fehr erfreulich; ich fage "uns" und ver= stehe darunter den hohen Adel der Literatur, die letten vornehmen Ropfe, die noch nicht guillotiniert find. Aber wird der herrschende Plebs sich jett nicht noch inniger zusammenrotten und gegen uns losschimpfen? Ich sehe bie Sachen aus ber Ferne beffer ein, und wenigstens fur mich sehe ich ein schlimmeres Schicksal voraus, als die Bergeffenheit, wenn ich mit Euch jest Opposition bilbe gegen den Phrasenpatriotismus und Zeitgeschmack. Es ist der feigen Luge eines Guttow und Ronforten bereits gelungen, meine politischen Aberzeugungen zu ver= bachtigen, und ich, der ich vielleicht der entschiedenste aller Revolutionare bin, der ich auch keinen Fingerbreit von der graden Linie des Fortschrittes gewichen, ber ich alle großen Opfer gebracht ber großen Sache — ich gelte jett fur einen Abtrunnigen, fur einen Gervilen! Was wird bas erft geben, wenn ich in bireftem Begen= fat gegen die Scheinhelben und Maulpatrioten und sonstigen Vaterlandsretter auftrete? — Doch ich wollte Ihnen nur zeigen, daß ich voraussehe, welchen Rudzug meine Popularitat nehmen wird, bei Euch, in ber großen Retirate! - -

Wie gesagt, ich werde die "Elegante", soviel es mir nur irgend möglich, unterstützen. Ich hoffe, in dieser

Beziehung mehr zu leiften, als ich heute verspreche. Der Bufall will es, daß ich bereits etwas Außerordentliches tun fann, wodurch ben Blattern bes erften Monate sogleich ein sehr großer Schwung gegeben werden burfte. Ich habe namlich ein fleines humoristisches Epos geschrieben, bas großen garm machen wird. Es find etwa vierhundert vierzeilige Strophen in zwanzig 216= teilungen, indem ich auf das "Morgenblatt" Rucksicht nahm, fur welches ich die Arbeit bestimmte. - Leiber - und das macht mich fehr verdrießlich - habe ich be= reits mit Cotta darüber referiert, hab's ihm versprochen, und er hat mir viel Freundliches geantwortet. Michts= bestoweniger entschließe ich mich, Diese Arbeit in der "Eleganten" drucken zu laffen, und Gie haben feinen Begriff davon, welche wichtigen Intereffen ich hier sakrifiziere. Wichtige Intereffen in pekuniarer Begiehung, ba ich Cotta gern mir gewogen erhalte - an bem Morgenblatterruhm felbst liegt mir nichts. Ich bin bereits feit vierzehn Tagen mit bem Durchfeilen bes Bedichtes beschäftigt, und in acht Tagen ift es fir und fertig und eigenhandig abgeschrieben. Sch will jest noch unablaffiger mich Diesem Geschafte unterziehen. Da es aber eine fehr große Arbeit ift, Die bereits auf meinem Diesiahrigen Budget fteht, muffen Gie Gorge tragen, baß ber Berleger ber "Eleganten" mir wenigstens in Be= giehung bes Honorars basselbe gahlt, mas ich von Cotta fur bas "Morgenblatt" erhalten hatte. 3ch hatte gang besonders deshalb bei ihm angefragt. Es ift gehn Louisdor per Druckbogen. Ich glaube, sie wird ihm gewiß bas Gelb wert sein, ba biese Arbeit in zwanzig Nummern ber "Eleganten" durchlaufen und berfelben als eine

folossale Unnonze bienen wird; es ift namlich, unter und gefagt, bas Bedeutenbste, mas ich in Berfen ge= schrieben habe, Zeitbeziehungen in Fulle, fecter Sumor, obaleich in morgenblattlicher Mäßigung, und es wird fur das Publikum gewiß ein Evenement fein. Ich bin ungemein neugierig, was Gie bagu fagen werben. Gie feben, ich hab' wohl daran gedacht, etwas gang Reues zu liefern und durch neues Geschrei die Bergangenheit zu vertuschen. - Der Beld meines fleinen Epos ift ein Bar, ber einzige ber zeitgenofsischen Belben, ben ich bes Befingens wert hielt. Gin toller Commernachtstraum. - Meine Udresse ist Faubourg Poissonnière No. 46. Ich wohne jett besser, ja sogar ziemlich elegant, seitdem ich legitim verheiratet bin. Ja, lieber Freund, ich lebe jett im ernsthaftesten Chestand. Ich treibe Monogamie. Sonst lebe ich ziemlich zuruckgezogen. Meine Frau laßt sich Madame Laube recht artig empfehlen, und auch ich laffe meine freundschaftlichsten Gruße nachflattern. Madame Laube hat hier bei meinen fleinen Frangofinnen eine ungewöhnliche Erinnerung zurückgelaffen, und habe ich noch oft von ihrer Grazie sprechen horen, Die eine Frangofin nicht fo leicht einer Deutschen zugesteht. -Über die Vorfalle des vorigen Jahres, wo ich mit dem schwabischen Gesindel mich herumschlagen mußte, um Zeitungslügen nicht bloß durch das Wort, sondern auch durch die Tat zu begegnen, schreibe ich Ihnen ein ander= mal. — Antworten Gie mir nur umgehend in bezug auf herrn Bog, den Berleger Ihrer Zeitung, ob er mit meiner Honorarforderung einverstanden. Auch fagen Sie mir, ob ich bas Manuffript alsdann per Postwagen schicken soll oder per Briefpost; es wird namlich etwa 23 bis 24 Bogen, wie das Papier, worauf ich diesen Brief schreibe, betragen. Ich bin, wie gesagt, unsermudlich damit beschäftigt, und werde es sogleich abschicken, nachdem ich Ihre Antwort erhalten. — Sie sprachen mir von Modeblättern. Werden Sie auch Musikbeilagen geben? Für diesen Fall kann ich von Meyerbecr sehr hübsche Liedermelodien gratis erhalten.

Und nun leben Sie wohl, teurer Freund, und bes wahren Sie mir die liebreiche Gesinnung und das schone Bertrauen, das Sie mir so frei gewidmet, und das ich immer als eine meiner kostbarsten Errungenschaften in diesem Leben betrachtete.

Für den Fall, daß Sie mein humoristisches Epos anzeigen wollen, bemerke ich Ihnen, der Titel ist: "Atta Troll, von B. Beine."

### 81. Un Beinrich Laube.

Paris, den 20. November 1842.

#### Liebster Laube!

Ihren Brief vom 12. November habe ich erhalten, und ich eile, Ihnen ungefahr die erste Halfte des Gedichtes zu schicken; in etwa drei Tagen schicke ich Ihnen die andere Kalfte, die etwa zwei Blatter starfer, aber ich schicke sie ebenfalls per Briefpost, da die Portodifferenz nicht so ungeheuer sein mag und jedenfalls von der größeren Sicherheit der Beforderung aufgewogen wird. Dadurch gelangen Sie auch gleich zur Gesamtkenntnis des Gedichtes. Sie werden sehen, die zweite Sendung

163

ist unendlich schöner und wichtiger, jedenfalls poetischer als die heutige. Ich habe in dieser zweiten Halfte verssucht, die alte Romantik, die man jest mit Knüppeln totschlagen will, wieder geltend zu machen, aber nicht in der weichen Tonart der frühern Schule, sondern in der kecksten Beise des modernen Humors, der alle Elemente der Vergangenheit in sich aufnehmen kann und aufnehmen soll. Aber das romantische Element ist vielleicht unserer Gegenwart allzusehr verhaßt, es ist untergegangen bereits in unserer Literatur, und vielleicht in dem Gedichte, das ich Ihnen jest schicke, nimmt die Muse der Romantik auf immer Abschied von dem alten Deutschland!

Wie ich mich bei Cotta diskulpiere, sage ich Ihnen spåter. — Auf herrn Bog werde ich das ungefahre Honorar des Atta Troll traffieren, fobald ich das Gedicht Ihnen gang zugeschickt. In betreff feiner Besoranis, daß ich das Gedicht nicht als Buch vor Mitte des nächsten Commers drucken laffe, konnen Gie ihn beruhigen. Bis jett fam mir nichts anderes in ben Ginn, als ben Atta Troll meiner Gedichtsammlung einzuverleiben, die bereits feit Jahr und Tag angefundigt ift und gewiß nicht sobald fommen wird, da das Manuffript noch nicht ab= geschrieben, mas bei mir die Bauptsache. Ich habe einen wahrhaften Efel vor folder Arbeit, da mir Campe ben gangen Epaß verleidet - feitdem er einem Wihl, einem Guttow meine Manuffripte in Sande gegeben. Letterer ober ersterer muffen sich jogar materiell an bem Manuffript meiner Gedichte bergestalt vergriffen haben, daß mir vieles brin fehlt - und ich bas burchiauete und beschmutte Manuffript wieder gang neu abschreiben

muß. Diese Bewandtnis hat es mit meiner Gedichtes fammlung!

Seuffert wird in acht Tagen Ihnen eine Parallele zwischen der Rachel und der Dorval zusenden. Außer Seuffert ist hier nur Duisderg fahig, über Paris mit Sachkenntnis und in gutem Deutsch zu schreiben. Dieser würde die Übersichtsberichte am besten machen. Ich habe bereits mit ihm in dieser Beziehung gesprochen.

— In meinem nachsten Briefe mehr hierüber. Heiter grüßend

# Ihr Freund

B. Beine.

Apropos: das erste und zweite Kapitel des Troll mussen durchaus zusammen gedruckt werden, in ders selben Nummer der "Eleganten".

82. Un Charlotte Embben.

Paris, den 28. November 1842.

### Liebste Schwester!

Obgleich mein Kopf wie betäubt ist von starken Arbeiten, eile ich doch, Dir meinen Glückwunsch zu senden. Wie soll ich die Freude aussprechen, die mich beim Empfang Deines lieben Briefes fast bestürzt machte; ich und meine liebe Frau, die den innigsten Anteil an Euch nimmt, wir haben eine sehr vergnügte Stunde genossen. — Sie läßt sich Euch allen dringendst empfehlen, und für das Porträt, das wir erhalten, noch

besonders danken; sie war außer sich vor Freude, als fie es empfing, und es paradiert seitdem in unserem Salon, wo es jedem gezeigt wird, und oft bewundert wird. - Du bist noch außerlich und geistig so fehr jung, und verheiratest schon eine Tochter, und wirst also bald Großmutter merden! - Und die alte Gluck wird Urgroßmutter! - Batte ich nur einen Augenblick mein armes Baterchen. Wie murbe ber fich gefreut haben! Das ift beståndig mein Gedanke, und das Blud macht mich traurig! - Ich laffe mich ber Braut fehr ergebenft empfehlen, sowie auch bem Brautigam. — Meinem Schwager banke ich herzlich, baß er mir gleich ge= schrieben hat, und ich gratuliere ihm mit großer Freude. - Ronnte ich nur auf einige Tage bei Guch fein! --Welch ein Rummer! - Es ift aber jest nicht möglich. - Die Soffnung, daß Marie nach Paris fommen wird, entzucht mich bis in tiefster Geele. Gie wird sich über= zeugen, daß fie feinen gewöhnlichen Ontel hat, und daß ihre Tante hubich und aut ift. - Meine Mutter gruße ich, und ich umarme Euch beibe; werde diefer Tage an Mutter schreiben. Bin wie gesagt vom vielen Arbeiten fehr angegriffen. Bab' in diesem Augenblick viel um die Ohren. Ich habe bis Ende Februar vollauf gu tun, die wichtigften Beschäfte, und leiber ift mein Ropf frank, und manchmal muß ich wider Willen feiern. -

Ich komme aber durch, und dann will ich fur mein Kopfübel etwas Anhaltendes tun.

Dein getreuer Bruder

B. Beine.

Den 3. Dezember 1842.

#### Liebster Laube!

In diesem Augenblick erhalte ich Ihren Brief. Ich ermesse ganz die Wichtigkeit Ihrer Bemerkung. Statt der mißfälligen Cancan-Strophe segen Sie gefälligst folgende:

> Ja, ich mochte schier behaupten, Daß sie manchmal sehr bedenktich, Mit gemutlos frechen Sprungen, Un die Grand'schaumiere erinnre.

Der Schluß des zweiten Kapitels kann ganz wegsfallen, und Ihr gewunschtes Einschiebsel mag hier als Ersat dienen. Nämlich nach den Worten:

In Gefellschaft des Laskaro, Der den Utta Eroll getotet -

fällt alles weg, die samtlichen Strophen bis am Ende, und statt derselben setzen Sie gefälligst die folgenden, die ich in diesem Augenblick gedichtet, während meine Frau neben mir in der Badewanne fitt:

Dir, Barnhagen, fei gewidmet Dies Gedicht. Dem milben Freunde Moge es als Untwort dienen Auf den jungften feiner Briefe.

Uch! es ift vielleicht bas leute Freie Walblied der Romantik — In des Tages Brand- und Schlachtlarm Wird es kummerlich verhallen! Undre Beiten, andre Bogel! Undre Bogel, andre Lieder! Bie sie schnattern! Jene Ganse, Die gemaftet mit Tendengen!

Auf der Zinne der Partei Flattern sie mit lahmen Schwingen. Platte Füße, heif're Kehlen, Biel Geschrei und wenig Wolle.

Manche weißgefarbte Raben Sind barunter. Diefe krachzen Spat und fruh: die Gallier kommen! Sind bes Rapitoles Retter.

Undre Bogel! andre Lieder! Gestern las ich in der Zeitung, Daß der Tieck vom Schlag gerührt Und geheimer Hofrat worden.

Ich sehe wohl, lieber Laube, daß Sie mich ins Unglück bringen wollen. Jest wird der ganze Landsturm des Patriotismus über mich herfallen. Über meine Frivolität wird ja nur deshalb geklagt, weil ich nicht zu der Partei gehöre. Früher durfte ich deshalb alles nackt sagen, was ich nur wollte. — Seuffert schickt einen guten Artikel den 15. — Ich habe keine Zeit, Ihren Brief ordentlich zu lesen; auf Boß habe ich längst trassiert, wie Ihnen gemeldet und wie Sie es haben wollten. Es liegt mir den Teufel daran, ob ich die paar Groschen früher oder später trassiere, und ich tat es zunächst, weil ich eben in diesem Augenblick nichts auf Cotta abgeben wollte. Ich hoffe aber, meine Tratte ist richtig eins gelöst worden. Ich arbeite angestrengt; muß noch vor

Ende des Jahres einige Artikel nach Augsburg schicken. Guttow wird hier schon geprickelt; je n'y ai pas nui.
— Leben Sie wohl; nach einigen Tagen schreibe ich Ihnen über die andern gewünschten Beränderungen.

Ihr B. Beine.

84. Un Betty Beine.

Paris, den 21. Februar 1843.

# Liebe gute Mutter!

Meine Saumseligkeit im Schreiben mußt Du entschuldigen. Leider ift mein Augenübel einige Zeit Die Schuld gewesen, warum ich nicht schreibe. Erft feit etwa gehn Tagen fann ich wieder ordentlich feben. Diefe temporare Belaftigung hatte mich biesmal fehr beangftigt, ba fie jest mit einer Erichlaffung ber Besichtsmuskeln auf ber rechten Seite bes Befichts (von ber Ropfipite bis zum Kinn) verbunden war. Aber mein Augenübel scheint doch nur ein vorübergehendes Abel zu fein, bas noch oft zu gewissen Zeiten seine Aufwartung machen wird, und ebenso regelmäßig verschwinden wird, die übriggebliebene Gesichtsparalnsie (die aber gottlob nicht sichtbar), wird ichon etwas langfamer vertrieben merden konnen. Ich habe beswegen mir ein Haarjeil im Nacken feten laffen. Conft befinde ich mich vom Bergen ge= fund, ja gefünder ale je. Mein Ubel ftort mich fehr in betreff meiner Arbeiten, benn ich schon mich gang außer=

ordentlich. Ich habe eine gute Leibeskonstitution, und hoffe noch lange auf dieser Welt mitzuspringen. -Daß Du aber, teure Mutter, frank warst, beunruhigt mich nicht selten, schreibe mir bald und viel. — Lottchen herzlich zu grußen. — Ich benke an sie sehr oft. — Madame Hollander hat mir meine Nichte Marie sehr gerühmt. Wie die Sollander immer jung bleibt, und trot ihres zwanzigiahrigen Aufenthalts in Samburg nicht das mindeste von ihrer frangosischen Liebens= wurdigfeit eingebußt hat! Ich fah fie gestern auf einem Balle bei ihrem Bater, bem alten Worms, wohin ich, nebenbei gesagt, nur meiner Frau wegen gegangen bin. Sie tangt fo gern, und verdient es, daß ich mich manchmal fur fie sakrifiziere. Gie hat mich auch in ber letten Zeit fehr gut gepflegt, und von diefer Geite bin ich fehr aluctlich. -

Du fragst mich über den Atta Troll, er mag von einem Emanzipations-Juden ein bischen Farbung bestommen haben, doch hatte ich nur die Satire, auf die menschlichen Liberalismus-Ideen überhaupt im Sinne, unter und gesagt. — Du siehst, ich stehe Dir Antwort.

Und nun lebe wohl, teure Mutter, und schreib mir viel und oft.

Dein getreuer Sohn

B. Beine.

Paris, ben 12. Upril 1843.

#### Liebster Bruder!

Wenn ich Dir nicht schreibe, wenn ich Dir wahrend einer Reihe von Jahren aar nicht geschrieben habe, so ift ber Grund fehr einfach: Ich hatte Dir fo viel zu fagen, daß ich nicht weiß, womit anfangen und wie endigen. Aber beståndig dente ich an Dich, fast täglich spreche ich von Dir mit meiner Frau, die Dich so gern einmal fabe, und in meinen bitterften Roten ftarft mich oft bas Bewußtsein, baß ich einen getreuen Bruber habe, ber mit ganger Geele mir ergeben ift. Und es bat mir an Moten in ben letten Jahren nicht gefehlt! -Sch lebe in Diesem Augenblicke ziemlich ruhig, es herrscht ein Waffenstillstand zwischen mir und meinen Feinden, bie aber barum nicht minder rubrig im geheimen agieren, und ich muß mich auf alle möglichen Ausbruche bes toblichsten Baffes und ber feigsten Riedertrachtigkeit gefaßt machen. Das hat aber alles nicht viel zu be= beuten, truge ich nicht meinen schlimmsten Keind in meinem eigenen Leibe, namlich in meinem Ropfe, beffen Rrantheit in letter Zeit in eine fehr bedenfliche Phase getreten. Fast Die gange linke Seite ift paralpfiert, in bezug auf die Empfindung; Die Bewegung ber Musteln ist noch vorhanden. Aber ber linken Augenbraue, wo die Rase anfanat, liegt ein Druck wie Blei, der nie aufhort; feit beinah zwei Jahren ift biefer Druck stationar; nur in Momenten bes ftarfen Unftrengens beim Arbeiten

empfand ich ihn weniger, nachher aber war die Reaktion besto größer, und wie Du benken kannst, barf ich wenig jett arbeiten. Welch ein Ungluck! Damit ift auch bas linke Auge sehr schwach und leidend, stimmt oft nicht zusammen mit bem rechten, und zu Zeiten entsteht ba= burch eine Berwirrung bes Gesichtes, Die weit unleid= licher, als bas Dunkel ber vollen Blindheit. Geit zwei Monat habe ich im Genick ein Barrfeil, aber bas ift nur ein Palliativ, und ich habe zu feinem Beilmittel Bertrauen. Ich erzähle Dir das, nicht weil ich von Dir Rat erwarte, sondern weil ich Deine arztliche Neugier zufriedenstellen will. Ich habe wenig Boffnung bes Beffermerbens und febe einer truben Bufunft entgegen. - Meine Frau ift ein gutes, naturliches, beiteres Rind, launisch, wie nur irgend eine Frangofin fein fann, und fie erlaubt mir nicht, in melancholisches Traumen, wozu ich fo viel Unlage habe, zu verfinken. Geit acht Jahren liebe ich fie mit einer Bartlichkeit und Leidenschaft, die ans Fabelhafte grenzt. Ich habe feit= bem schrecklich viel Gluck genoffen, Qual und Geligkeit in entsetlichster Mischung, mehr als meine sensible Natur ertragen konnte. Werbe ich jett bie nuchterne Bitternis bes Bodensates schlucken muffen? Wie gesagt, mich graut vor ber Zufunft. — Aber wer weiß, es geht vielleicht beffer, als mein getrübter Ginn es ahnet. -Bleibe Du mir nur zugetan, teuerster Bruder, und ich gebe meinem Bergen einen Salt an Deiner Bruder= treue, an Deiner ficheren Bruderliebe.

In Hamburg scheint alles in floribus zu sein. Daß Mariechen eine so gute Partie machte, ist ein groß Gluck, für welches ich dem lieben Gott danke. Welche

Freude fur unsere Schwester und unsere Mutter! Lettere altert sehr, aber das liegt in einem allgemeinen Menschenschicksal; ich hoffe, sie wird lange bei uns bleiben, die gute vortreffliche Mutter.

Mit der Familie stehe ich gut genug, auch mit Onkel Heine, er gibt mir jährlich achttausend Franken, ungefähr die Hälfte von dem, was ich brauche. Bin aber zufrieden jett, wo ich körperlich leidend bin und auf meine Arbeit nicht gut rechnen kann, eine fire Pension zu haben. — Nach Deutschland gehe ich nie und nimmermehr zurück. Ich lebe hier umfriedet, wenigstens in bezug auf äußere Berührung. — Und nun, teurer Bruder, lebe wohl, und schreib' mir bald. Meine Adresse ist: Faubourg Poissonière No. 46.

Moge Dich dieses Blatt in guter Gesundheit und

gluctlicher Stimmung antreffen.

Außer meinem Ropf bin ich leiblich und geistig gang gesund.

86. An Julius Campe.

Paris, ben 27. Upril 1843.

Und auch heute, liebster Campe, kann ich Ihnen noch nicht ordentlich schreiben, und diese Zeilen sollen Sie nur mit der notdurftigsten Beantwortung Ihrer jungsten Anfrage in betreff des zweiten "Reisebilder" Bands und des Liederbuchs beschwichtigen. Ich autorissiere Sie nämlich, den zweiten Band der "Reisebilder"

in neuer Auflage erscheinen zu lassen, und zwar, indem Sie ein Eremplar der zweiten Auflage dieses zweiten Bandes so genau als möglich abdrucken lassen. Ich denke nämlich, daß keine sonderlichen Drucksehler in jener zweiten Auflage enthalten, und ich will keine neuen Beränderungen dein vornehmen. Wenn ich in diesem Buche etwas umändern oder ausmerzen will, so ist es für Sie jedenfalls besser, daß dergleichen in der Gesamtzausgabe der Werke geschieht, mit deren Druck Sie, nebenzbei gesagt, jest nicht mehr lange zögern sollten. Sobald Sie mir anzeigen, daß dieser Druck beginnen soll, schicken Sie mir zugleich die vier "Reisebilder"-Teile, und ich gehe sie genau durch, korrigiere und ordne, und eröffne mit denselben die Gesamtausgabe.

Wenn es Ihnen recht ift, sollen die "Reisebilder" in dieser neuen Form nur zwei Bande betragen, indem ich nämlich die Gedichte ausscheide und sie zum Beschluß der Gesamtausgabe liesere. Unterdessen glaube ich noch einen fünften Teil "Salon" zu geben, aber auch tieser (der ganze "Salon") soll zusammengedrängt in der Gesamtausgabe nur drei Teile betragen. Ich bemerke Ihnen dieses, damit Sie, wenn Sie etwa Lust hätten, die Gesamtausgabe jetzt anzukündigen, dem Publiko anszeigen, daß das Ganze acht sehr starke Bande betragen, und daß zwei Bande "Reisebilder" die Avantgarde bilden würden.

Was die neue Auflage des "Buchs der Lieder" bestrifft, so autorisiere ich Sie ebenfalls, dieselbe nach der zweiten Auflage ganz genau abdrucken zu lassen, so genau als möglich, damit nicht die Druckfehler zu sehr emporbluhen, und ich werde Ihnen (Sie können sich

drauf verlaffen) recht bald eine kleine Vorrede zu diefer neuen Auflage überschicken.

Ich leibe so ftart an ben Augen, daß ich fast gar

nicht schreiben fann.

Bie man mir aus Deutschland melbet, foll ber "Telegraph" wieder die niedertrachtigsten Infinuationen gegen mich enthalten, und ich bitte Gie, schicken Gie mir jo bald als moglich ein Eremplar, damit ich ermeffe, inwieweit ich mich über Ihre Ungiemlichkeit und Lieb= lofigfeit zu beflagen habe. Jedenfalls geschieht mir bier von Ihnen die größte Unbill, und jeder fagt mir, daß ich wie ein Diais handle, wenn ich mir bergleichen ruhia gefallen laffe . . . Gabe ich auch nach im Momente, so bliebe boch eine bittere Berstimmung gu= rud, die und fpater alle Luft verleiden murbe. Bie fann ich den Mann als einen Freund behandeln, welcher Blatter in die Druckerei ichickt oder honoriert, worin Beinrich Beine verunglimpft wird? Ich bitte Gie, ich bitte Gie, tun Gie mir Dieses Argernis aus ben Augen - auf Ehre, es ift bringenbst notwendig.

Ihr Freund

B. Beine.

87. Un Betty Beine.

Paris, den 18. September 1843.

Liebe gute liebe Mutter!

Deinen Brief vom 18. August, den Du nach Trouville adresssiert, hat man mir richtig nachgeschieft,

und seitdem erhielt ich auch Deinen Brief vom 2. September. — Aus letterem ersehe ich mit tiesem Kummer, daß es mit Onkel Heines Gesundheit nicht gut aussieht; ich bitte Dich, mir nur immer recht bestimmt und ausssührlich zu schreiben, wie es ihm geht. Ich bin in dieser Beziehung wo nicht ganz ruhig, doch von dem sesten Glauben, daß die Gesundheit dieses teueren Mannes einen eisernen Fonds hat, der zwar durch Erschütterung allmählich aufgerieben werden kann, aber zu unserer aller Freude noch lange Zeit dauern wird. Außer Tischserzesse hat Onkel nie etwas gegen seine Gesundheit verbrochen, und die eigentlichen Lebenskräfte sind nur durch Kummer manchmal angegriffen worden. Gott erhalte ihn! —

Und Du alte suße Kate, wie geht es Dir? Wenn Du stirbst, ehe ich Dich wiedersehe, schieße ich mich tot. Merke Dir das fur den Fall, daß Dir Anwandlungen famen, Deine Dammthorwohnung gegen ein schlechteres Logis zu vertauschen! Merk Dir das, und Du wirst keine solche Torheit begehen. —

Ich habe gestern einen Freund von Mar hier gesprochen, den Gretsch aus Petersburg, der auch Dich fennt und mit so großer Vorliebe und Verehrung von Dir sprach, daß ich den ganzen Tag sehr melancholisch, mit einem weichgekochten Herzen herumging. —

Ware es mir möglich, (aber es ist mir in diesem Augenblick fast nicht möglich), wurde ich Dich doch noch dieses Jahr besuchen; nächstes Jahr geschieht es aber in jedem Falle. — Grüße mir Lottchen und die Kinder. —

Wie ich hore, soll X. in Paris sein. Welches Glud fur Paris, eine Entschädigung dafür, daß die Königin von England nicht hierher gekommen!

Leb' wohl, überhaupt bleib am Leben so lang als

moglich, und merf' Dir, was ich gefagt habe.

Dein getreuer Sohn

B. Beine.

88. Un Betty Beine.

Paris, den 18. Oftober 1843.

Liebe gute teure Mutter!

Deinen letzten Brief habe ich richtig erhalten, und Deine Idee, dem Mar aufs Frühjahr ein Rendezvous in Hamburg zu geben, hat den Wunsch, Dich einmal wieder zu sehen, sehr heftig in mir rege gemacht. Ich will Dich aber noch früher sehen als im Frühjahr, noch in diesem Jahr, und ehe Du Dich dessen versiehst, eines frühen Morgens stehe ich in Lebensgröße vor Dir. — Das ist aber ein großes Geheimnis, und Du darfit keiner Seele ein Wort davon sagen: denn ich reise nicht zu Wasser, sondern gradeswegs durch Deutschland, und da ich auch hier niemandem davon spreche, und auch schnell reisen werde, ist von der Regierung nichts zu fürchten. — Aber wie gesagt, keiner Seele ein Wort davon; Onkel Heine werde ich es schreiben, aber nur einen Tag vor meiner Abreise, nicht früher, aus wichtigen Gründen.

— Kann Lottchen schweigen, so kannst Du es ihr sagen. Meine Frau lasse ich hier in Paris, in der Pensson, wo sie früher war. Da ich nicht weiß, wann ich reise, so schreib mir nicht mehr hierher. —

Runftige Woche mehr von

Deinem getreuen Sohn

B. Beine.

89. Un Mignet.

Paris, 20 octobre 1843.

Ci-joint, mon cher Mignet, le livre sur la Prusse et sa déplorable domination. Je vous envoie en même temps deux numéros d'un journal allemand que je vous prie de faire parvenir à M. Cousin; dans l'un de ces numéros, je l'ai défendu contre les calomnies de mon vertueux ami Leroux, et dans l'autre, je l'ai tant soit peu attaqué, toutefois en disant qu'il est le plus grand philosophe que la France ait produit depuis Descartes. Dans le numero 36, il est aussi question du beau secrétaire perpétuel de l'Académie et de son beau discours sur Daunou; veuillez charger le bon M. Stolz de vous donner la traduction de ce passage.

Demain à 6 heures, je pars. Depuis trois jours toute ma pensée est déjà en Allemagne, et je vous avoue qu'elle commence déjà à s'y ennuyer;

je serai bientôt de retour. A revoir!

Que les Dieux vous prennent dans leur sainte et digne garde.

90. Un Mathilbe Beine.

Bremen, ben 28. Oftober 1843.

# Liebster Schap!

Ich bin soeben hier angelangt, nachdem ich zwei Tage und zwei Rachte burch gefahren; es ift acht Uhr morgens, und ich werde noch heute abend weiter reisen, so daß ich morgen in Samburg eintreffe. Ja, morgen bin ich am Ziel meiner Pilgerfahrt, welche hochst lang= weilig und ermudend mar. Ich bin gang erschopft. Ich hatte viel Ungemach und schlechtes Wetter. Alle Welt reift hier im Mantel, ich in einem elenden Paletot, ber mir nur bis an die Anie reicht, welche steif vor Ralte find. Bei alledem ift mein Berg voller Gorgen: ich habe mein armes Lamm in Paris gelaffen, mo es fo viel Bolfe gibt. Ich bin Die arme Balfte eines Bahns. Ich habe ichon über hundert Taler verbraucht. - Adieu, ich umarme Dich! - Ich schreibe Dir in einem Zimmer, bas voller Leute ift; bas Beschrei um mich her verursacht mir Die entsetlichsten Ropfschmerzen. - Taufend Grufe von mir an Madame Darte und unsere portreffliche, phantastische Aurecia! Bon Bergen

Dein armer Mann

Benri Beine.

Samburg, den 31. Oftober 1843.

# Schönster Schap!

Geit zwei Tagen befinde ich mich in Samburg, wo ich all' meine Bermandten in bestem Wohlsein an= getroffen habe, mit Ausnahme meines Dheims; ob= gleich er sich augenblicklich etwas erholt hat, ist sein Buftand boch beunruhigend, und man fürchtet, ihn bei einem nachsten Unfalle seiner Krantheit zu verlieren. Er hat mich mit großer Berglichkeit, ja mit zuvor= fommender Artigfeit empfangen, und da er fieht, daß ich nicht nach Samburg fomme, um Geld zu verlangen, sondern einzig, um ihn und meine Mutter wieder gu feben, so stebe ich boch in seiner Gunft. Er hat sich bei mir fehr angelegentlich nach Dir erfundigt, und ftets aufs Ruhmlichste von Dir gesprochen. Ich sehe mit Freuden, daß man im allgemeinen gut von Dir spricht, hier in Hamburg, wo man sich grimmiger als anderswo verlästert; es ist ein Nest voll Rlatschereien und Schmähsucht.

#### Liebe Tante!

Ich habe mit vielem Vergnügen von meinem lieben Onkel gehört, daß Sie sich vollkommen wohl befinden; aber ich bedauere sehr, daß Sie nicht mitgekommen sind, und in Hamburg zu besuchen. Jeder, der so glücklich war, Sie zu sehen, spricht mit Bewunderung von Ihrer

Schönheit und Liebenswurdigfeit, und ich bin hochst begierig, Ihre Befanntschaft zu machen.

Unsere ganze Familie denkt viel an Sie, und wir hoffen alle, daß Sie und nachstens mit Ihrem liebens= wurdigen Besuche in Hamburg erfreuen werden.

Ich habe die Ehre, mich Ihnen bestens zu empfehlen,

und verharre

# Ihr ergebener Neffe

Lubwig.

Dbige Zeilen sind von meinem Neffen, welcher mich soeben besuchte und meinem Briefe einige Worte beizusugen wunschte. Meine Schwester befindet sich wohl, meine Nichte Madame de Boß ebenfalls; alle beibe sind zart wie Bernstein.

Was meine Mutter betrifft, so finde ich sie sehr verändert. Sie ist sehr schwach und entkräftet. Sie ist durch Alter und Sorgen zusammengeschrumpft. Angstlich, wie sie ist, regt die geringste Kleinigkeit sie schmerzlich auf. Ihr größtes übel ist der Stolz. Sie geht nirgends hin, da sie nicht die Mittel hat, bei sich Besuch zu empfangen. Seit dem Brande bewohnt sie zwei kleine Zimmer; es ist ein Jammer! Sie hat viel durch den Brand verloren, da sie bei einer Gesellschaft versichert war, die nicht bezahlen konnte.

Mein neuer Neffe, Herr de Loß, ist ein sehr junger und liebenswurdiger Mann. — Karl Heine scherzt immer über meine Eifersucht und wundert sich, daß ich mich habe entschließen können, Dich in Paris zu lassen! — Du bist meine arme geliebte Frau, und ich

hoffe, daß Du artig und vernünftig bist. Ich bitte Dich inståndigst, Dich nicht zu viel öffentlich zu zeigen, auch nicht nach der Heilanstalt zu gehen; ich hoffe, daß Du den obersten der Tröpfe nicht bei Dir empfangen wirst; glaube mir, Du hast Freundinnen und ehemalige Freundinnen, welche nichts sehnlicher verlangen, als Dich mir gegenüber zu kompromittieren. — Tausend freundliche Grüße von mir an Madame Darte und Aurecia!

Dein armer Gatte

Benri Beine.

92. Un Mathilbe Beine.

Samburg, ben 2. November 1843.

Schönster Schatt! geliebte Nonotte!

Ich hoffe, daß es Dir wohl geht; mir geht es wohl. Mur leidet mein abscheulicher Kopf etwas an jener nervösen Krankheit, welche Du kennst. Gestern dinierte ich bei meinem Oheim, der sehr verstimmt war; der arme Mann steht schreckliche Leiden aus. Es gelang mir jedoch, ihn zum Lachen zu bringen. Heute speise ich bei meiner Schwester mit dem jungen Ehepaar und meiner alten Mutter. Das Wetter ist schön und so milde, daß ich hier nur meinen kleinen Oberrock trage. — Ich denke nur an Dich, meine liebe Nonotte. Es ist ein großer Entschluß, daß ich Dich allein in Paris gelassen, in diesem schrecklichen Abgrunde! Vergiß nicht, daß mein Auge immer auf Dir ruht; ich weiß alles, was

Du tuft, und was ich jest nicht weiß, werde ich spater erfahren.

Ich hoffe, daß Du nicht verfaumt haft, Stunden bei einem Schuler von Favarget zu nehmen, und daß

Du Deine jetige Muße wohl benuteft.

Ich bin überzeugt, daß Du in diesem Augenblick keinen Sou mehr in Deiner Borse hast. Künftige Woche werde ich Dir die notige Quittung senden, um in meinem Namen meine monatliche Pension bei Fould erheben zu lassen, und ich werde Dir gleichzeitig mitteilen, wie ich über diese Summe zu disponieren gedenke.

Ich habe keinen Brief von Dir erhalten; wenn Du noch nicht geschrieben haft, so bitte ich Dich, bas Schreiben nicht långer aufzuschieben. "An Herrn H. H., Adr. herren Hoffmann & Campe, Buchhandler

in Hamburg."

Ich kann noch nicht den Tag meiner Abreise bestimmen; wahrscheinlich wird sich mein Aufenthalt hier in Hamburg bis zur Mitte dieses Monats verlängern. Glaub mir, es ist keine verlorene Zeit. Meine Gesichäfte mit meinem Buchhändler sind verwickelt, und ich habe hier in dieser Hinsicht viel zu tun.

Gruße von mir Madame Darte, der ich mein Teuerstes auf der Welt anvertraut; ich habe von ihr mit mehreren Leuten gesprochen, die sich bei mir nach den franzosischen Pensionaten erkundigten. Meine

Empfehlungen an Aurecia!

Von ganzem Bergen

Dein Mann Henri Heine. Samburg, den 5. November 1843.

#### Geliebte Monotte!

Ich habe noch feine Nachricht von Dir erhalten. und ich fange schon an, mich darüber recht zu be= unruhigen. Ich bitte Dich bringend, mir fobald als möglich zu schreiben, unter ber Adresse ber Berren Boffmann & Campe in hamburg, welche ich Dir ichon angegeben. Ich werde hier mahrscheinlich noch vierzehn Tage bleiben, und bei meiner Abreise werde ich meine Borfichtsmaßregeln treffen, damit Deine Briefe nach Paris zuruckaefandt werden, falls fie zu fpat anlangen follten. Ich werde hier von aller Welt gehatschelt. Meine Mutter ift gludlich; meine Schwester ift außer fich vor Entzucken, und mein Dheim findet an mir alle erdenklichen guten Eigenschaften. Auch bin ich fehr liebenswurdig. Welch faure Arbeit! ich muß ben unintereffanteften Leuten gefallen! Bei meiner Rud= fehr werde ich so sauertopfisch wie möglich sein, um mich von den Unftrengungen meiner Liebenswurdigkeit zu erholen.

Ich denke beståndig an Dich, und ich vermag nicht ruhig zu sein. Unbestimmte und trube Sorgen qualen mich Tag und Nacht. Du bist die einzige Freude meines Lebens — mache mich nicht unglücklich!

Alle meine Verwandten machen mir Vorwürfe, daß ich Dich nicht nach Hamburg mitgebracht. Ich habe jedoch wohlgetan, das Terrain ein wenig zu studieren, bevor ich in Deiner Begleitung kame. Wahrscheinlich

werden wir den Frühling und Sommer hier verbringen. Ich hoffe, daß Du für Deine jetige Langeweile hinsreichend belohnt werden wirst. Ich werde das Mögliche tun, Dich dafür schadlos zu halten. — Adieu, mein Engel, meine Liebste, mein armes Kind, mein gutes Weib!

Bergiß nicht, Madame Darte tausend Artigkeiten von mir zu sagen. Ich hoffe, daß Du mit der guten Aurecia auf bestem Fuße stehst. — Ich beschwöre Dich, keine Leute zu besuchen, mit welchen ich schlecht stehe, und welche Dich eines Tages verraten wurden, wenn Du Dich mit Ihnen überworfen hast. — Morgen oder übermorgen werde ich Dir die nötigen Papiere senden, um meine Pension zu erheben.

Mein Gott! mein Gott! seit vierzehn Tagen hab' ich Dich nicht zwitschern horen. Und ich bin so fern von Dir! Es ist ein wahres Eril. — Ich kuffe Dich auf das kleine Grubchen Deiner rechten Wange.

94. An Barnhagen von Ense.

Samburg, den 9. November 1843.

Mein teurer Barnhagen!

Für Ihren lieben herzlichen Brief vom 6. meinen vorläufigen Dank, beantworten aber kann ich ihn noch nicht. Nur so viel: wenn es nur irgend möglich ist, will ich Sie zu sehen suchen. — Ich reiste hierher in

ber Absicht, nur meine Verwandten zu besuchen, durcheilte Deutschland so rasch als möglich, und wollte ebenso rasch und direkt wieder nach Paris zurücksehren, wo mir meine Frau nur auf einen Monat Urlaub gab. Deshalb hatte ich in bezug der resp. deutschen Regierungen gar keine Vorkehrungen genommen und besitze gar keine Sicherheitsgarantien. Wozu auch Anstragen? Eine solche ist dereits eine Konzession, und ich werde wahrhaftig keine machen. Nicht die preußische Regierung, sondern ich bin der Gekränkte, der in seinem Privatvermögensinteresse widerrechtlich Gekränkte— und ich sollte eine demutige Anfrage machen, ob ich auch sicher sei, keine persönliche Veleidigung zu erleiden, wenn ich nach Verlin käme?

Sie raten mir, mich an herrn v. Humbolbt zu wenden. Er hat sich in der Tat immer liebreich für mich erwiesen. Aber, ehrlich gestanden, wie viel ich auch von seiner Macht halte, so wenig halte ich von seinem Willen, mir zu nuten. Er hat vielleicht auch nicht mehr die notige Energie, gegen allerhöchste Präventionen ein Wort zu sprechen.

Ich will reiflich darüber nachdenken, ob ich es wagen soll, auf einen Tag nach Berlin zu kommen, wo ich alsdann nur Sie sehen wurde. Dieser Gedanke führt mich auf die Idee, von hier zuvörderst nach Leipzig zu gehen, von wo die Eisenbahn mich entweder rasch zu Ihnen führt, oder Ihnen, wenn Sie nicht eben unspäßlich sind, es möglich macht, mit Bequemlichkeit mir eine kleine Strecke entgegenzukommen. Gott bewahre, daß ich Ihnen eine große Fatigue zumuten möchte!

Bierzehn Tage bleibe ich noch hier, und gegen

Ablauf berfelben schreibe ich Ihnen meine bestimmte Resolution. Bis bahin verharre ich mit ganger Geele

# Ihr Freund

B. Beine.

Meine Adresse ift immer richtig, wenn Sie ben Brief an Salomon Beine adresseren oder an Hoffmann & Campe hierselbst.

95. Un Mathilbe Beine.

Samburg, ben 10. November 1843.

#### Meine Liebe!

Ich habe noch feine Zeile Deines Gefripels empfangen. Ich bente mir, bag Du bas Schreiben bis ju bem Tage aufgeschoben haft, wo Du die Rachricht von meiner Unfunft bierfelbit erhielteft. Ochreibe mir rubia; ich werde bei meiner Abreise Die Ordre hinter= laffen, mir Die Briefe nach Leipzig zu schicken, wo ich einige Tage verweilen werde, und wenn die Briefe mich in Leipzia nicht mehr treffen, so wird man mir fie nach Paris zuruck fenden. Es find hauptsächlich meine Buchhandleraffaren, die mich hier noch eine Woche festhalten werden. Mein Buchhandler ift ber größte Schelm von ber Welt, und es fostet mich viel Muhe, meine Intereffen ins Reine zu bringen. - 3ch hoffe, daß Du meinen letten Brief empfangen haft, welcher Die notige Quittung enthielt, um die 400 Franken bei Fould zu erheben; veraiß nicht, mir fofort mitzuteilen, ob man fie ohne Schwierigfeit ausbezahlt hat. - Mein

Dheim befindet fich beffer feit einigen Tagen, und ich stehe auch beffer mit ihm. Alle Welt macht mir Borwurfe, daß ich Dich nicht hierher mitgebracht. hatte ich mich gefreut, wenn Du gestern abend hier gewesen warest; meine Nichte Madame de Boß gab mir zu Ehren eine große Abendgesellschaft; es murde ge= tangt, das Souper war vorzüglich, und nichts fehlte, als Du. Meine Nichte wohnt wie eine Pringeffin, und all ihr Lurus hat etwas Solides und Romfortables. Die Kinder meiner Schwester find fehr niedlich, und fragen mich unaufhörlich nach ihrer Parifer Tante. Gie werden fie, fo Gott will, nachstes Fruhjahr feben, das wir, sowie auch den Sommer hier verbringen werden. Aber ich sage selbst nicht, daß ich diese Absicht habe; hute Dich wohl, etwas davon an Karl Beine zu verraten, ber im Februarmonat nach Paris fommen wird. Ich bitte Dich, sobald als möglich Unterrichtsstunden in der beutschen Sprache zu nehmen. Es versteht sich von felbst, daß Du Dich gegenwartig bes Schonschreibens befleifigst, mas bringend notwendig ift. Benute Deine Muße gut!

Adieu, meine Liebe! Ich denke stets an und für Dich. Mache meine Empfehlung an Madame Darte und Mademoiselle Aurecia. Schreibe mir viel, und betrage Dich wie ich es ver dien e.

Dein armer Stlav und Gatte Benri Beine.

Sage Madame Barien nicht, was ich Dir schreibe, Du tatest gut, sie nicht überall zu besuchen, aus wichtigen Gründen.

Samburg, ben 19. November 1843.

### Geliebteste Freundin!

Ich hoffe, daß es Dir wohlgeht; was mich be= trifft, so spielt mein abscheulicher Ropf mir immer noch Poffen und hindert mich, meine Geschäfte in Sambura ichnell zu beenden. Ich bin leidend und lanaweile mich. benn ich benke immer an Dich; ich bin fast toll, wenn meine Gedanken die Richtung nach Chaillot einschlagen. - Was macht jest meine Frau, Die Tollfte ber Tollen? Es war Tollheit von mir, Dich nicht mit hierher zu bringen. - Um Gottes willen, tue nichts, worüber ich bei meiner Ruckfehr bofe werden konnte. Berhalte Dich fo ftill wie moglich in Deinem Restchen, arbeite, studiere, langweile Dich rechtschaffen, spinne Wolle, wie die biedere Lufretia, welche Du im Odeon gesehen hast. — Beute will ich Dir einen Auftrag geben. Ich brauche zwei Damenhute, einen fur meine Schwester, ben andern fur meine Nichte. Gebe zur Modiftin, und mable bort zwei ber modernsten Bute aus, Die Du findest. Wenn nichts nach Deinem Geschmacke im Magazin vorratig ift, fo bestelle die Bute. Sie brauchen nicht allzu reich, fie brauchen nicht allzu fehr mit Spigen garniert zu fein, und felbst wenn fie nicht von Samt find, hat das nichts zu fagen, wenn fie nur recht modern und elegant find und guten Effett machen. Reine bunfle Farbe, fondern helle Farben: weiß oder rofa ober jede andere Farbe, ausgenommen blau, welches meine Schwester nicht liebt. Ich glaube, auch grun ist eine wenig empfehlenswerte Farbe. Meine Richte hat

einen kleinen Ropf, und ihr But darf nicht zu groß fein, es muß etwas Rleines und Zierliches fein. Ubrigens fannst Du Dich dabei auf das Gedachtnis von Aurecia verlassen, welche das fleine Personchen gesehen hat. Meine Schwester hat einen langen und schmalen Ropf, und fie tragt Schmachtlocken, die ihr bis auf die Schultern hinabfallen. Ihr hut muß also tiefer hinabgehen als ber meiner Nichte, und er barf, wegen ihres gelockten Haares, inwendig nicht zu viel garniert sein. — Deine Modistin muß die Einpackung und sogar die Absendung besorgen. Ich weiß nicht, ob das Dampfschiff noch jeden Sonnabend von Savre abgeht; wo nicht, fo muß Die Schachtel auf dem landwege geschickt werden. Aber Deine Modistin wird das auf dem Bureau der Meffa= geries royales erfahren, welche Die Beforderung ber Schachtel übernehmen, die gut verpactt fein und untenstehende Adresse tragen muß.

Richte den Auftrag gut aus. Du kannst Deiner Modistin sagen, wenn sie mich diesmal gut bediente, so wurde meine ganze Familie mir ihre Kundschaft schenken, und ich wurde ihr viel Hute abkaufen. Es ist

wirklich ein Bersuch.

Adieu, mein geliebter Engel. Meine Empfehlung an Madame Darte! Freundliche Gruße an Aurecia!

Dein armer Mann

Benri Beine.

Folgendes ist die Adresse, welche auf die But= schachtel gesetzt werden muß:

An Madame Honoré de Voß. Alter Wandrahm Nr. 58.

Hamburg.

97. Un Mathilde Beine.

Hambourg, le 20. Novembre 1843 Ma femme chérie!

le t'ai écrit hier d'acheter chez la modiste deux chapeaux, un pour ma soeur, l'autre pour ma nièce. Mais ma nièce vient de me faire dire qu'elle ne veut pas de chapeau dans ce moment, où qu'elle à encore deux chapeaux magnifiques et qu'elle accouchera à la fin du mois prochain, ce qui l'empêchera de faire usage d'un nouveau chapeau de sitôt. Pour cette raison tu n'as besoin d'acheter que le chapeau pour ma soeur qui doit être conditionné comme je te l'ai dit hier. Elle a la figure minée, mais ce n'est pas une grande femme; elle est à peu près de la grandeur d'Elisa. Si le velours simple ou le velours crêpé est la plus à la mode, tu prendras un chapeau de cette étoffe; mais je le répète, il ne doit pas être trop cher, la caisse doit être adressée comme je l'ai dit dans ma lettre d'hier. - Adieu, je t'embrasse. Mes affaires vont très bien et je suis sur le point de régler mes intérêts avec mon libraire d'une manière bien favorable. C'etait bien nécessaire que je suis venu ici; je ne perds pas mon temps. Tu trouveras ici tout bien préparé. Adieu! Je ne pense qu'à toi et je t'aime comme un fou que je suis

Henri Heine.

98. Un Mathilde Beine.

Samburg, den 25. November 1843.

Mein armes Lieb!

Dhne Nachrichten von Dir seit so langer Zeit! Mein Gott! Ich versichere Dir, es ist schrecklich!

Dennoch muß ich noch bis Ende der nachsten Woche hier bleiben (heute ist Sonnabend). Ich werde direft nach Paris zurückfehren, ohne mich irgendwo aufzuhalten, jo daß ich in vierzehn Tagen Dich, mein Schat, wieder= sehen werde. Inzwischen sei ruhig, fleißig und ver= ftandig. - 3ch habe meine Zeit hier gut angewandt. Meine Angelegenheiten mit meinem Buchhandler find ins Reine gebracht. Alles ift geordnet, selbst fur Die Bufunft. Ich übertrage ihm bas Recht, meine Werke fur alle Zeiten auszubeuten, statt des Termines, welcher in vier Jahren ablief. Er zahlt mir dafur seinerseits eine lebenslångliche Rente von 1200 Mark Banko (das find ungefahr 2400 Franken). Wenn ich vor Dir sterbe, so wird diese Rente auf Dich übergeben, und mein Buchhandler muß Dir alliahrlich Dieselbe Summe auszahlen. Diese Rente beginnt erst mit dem Jahre 1848 (nach vier Jahren); aber wenn ich in Diesen vier Jahren sterbe, verpflichtet sich mein Buchhandler, schon von da ab Dir Deine 2400 Franken per Jahr zu be= gahlen; fo daß Dir von heute an diese Summe fur Dein ganges leben gesichert ift. Das ift die Basis unfres Rontraftes. Es ist ein großes Beheimnis, bas ich niemandem mitteile; aber da Du Details von mir zu horen wunschest, vermag ich Dir dies neue Arrangement nicht zu verschweigen, das mir in vier Jahren 200 Franken monatlich mehr verschafft, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Zugleich ist es ein Un= fang, Deine Ginnahmen nach meinem Tobe zu firieren, der übrigens nicht so bald eintreten wird, denn ich befinde mich vortrefflich. — Es ist die Pflicht jedes Mannes, fur das Schickfal feiner Frau in feinem Todesfalle qu

forgen und feine Witme nicht Streitigkeiten ausgesett ju laffen. Das ift fein Berdienft, fondern eine Pflicht. - Leider hat mein Freund Christiani nicht so gedacht, und ber Wicht hat das gange Bermogen verplempert, welches meine arme Roufine ihm als Mitaift zugebracht, 140 000 Franken, Die mein Dheim ihr geschenkt hatte, und er hat unter lugnerischen Bormanben eine andere enorme Summe meinem Theim abgepregt, ber nichts mehr von ihm wiffen will. Er hat bas alles im Epiel verloren, und man hat alles bei ihm verfteigert, bis auf die Mippfachen seiner Frau herab. Belch ein Ungluck! Diefer Vorfall hat Die ganze Familie betrubt, und ich habe mir die Cache ticf gu Bergen genommen. — Meinem Dheim geht es beffer. Unfre gange Familie befindet sich wohl. Ich hore nicht auf, von Dir mit meinen Richten zu sprechen, Die vor Begierde brennen, ihre Tante Mathilbe zu feben. Geftern mar eine Tanggesellschaft bei meinem Ontel Benry. Lieber Gott, wie gludlich hatte es mich gemacht, Dich bort mit Deinem Dicken P . . . herumwirbeln ju feben! Ich muß meine Abreife beschleunigen, benn es gramt mich zu fehr, daß Du nicht bei mir bist. -Abieu, mein Schat! Ube fleißig Deine Bandichrift. Bas die Stunden im Deutschen betrifft, so bente ich, taf Du fie erst bei meiner Ruckfehr nehmen wirft. - 3ch bin in Diesem Augenblick mit Beschaften überhauft. -Meine freundschaftlichsten Gruße an Madame Darte, ber ich nicht genug banken fann fur Die Gorge, welche fie Dir widmen wird. Gie hat so viel Beift und Bebuld, und fie weiß ben Schat unerschöpflicher Gute, ben Du im Bergen tragft, hinlanglich zu wurdigen, um Dir

gern jeden Ungestüm zu verzeihen, welcher so schnell verfliegt. Was Aurecia betrifft, so sage ihr, daß ich recht oft an sie denke, und daß ich auch auf ihr gutes Herz rechne. Ich hoffe, sie gesund und munter wieder zu sehen. — Verzeihe mir, wenn ich nicht oft genug an Dich schreibe. Ich habe so vielerlei im Kopfe. Vor meiner Abreise werde ich Dir noch schreiben. Ich liebe Dich von ganzem Herzen und ich denke, daß Du mich bei meiner Rücksehr mit Freuden umarmen wirst.

Dein Mann

Benri Beine.

99. Un Therese Balle.

Samburg, ben 3. Dezember 1843.

Hochgeschätze und allerhübscheste Rousine!

Ich sende Dir anbei den Custine zurück, mit Danksiagung. Hoffentlich befindet sich Dein liebes Füschen heute besser und nicht im Bette. Was mich betrifft, so habe ich die Grippe mit allem Zubehör und bin deshalb verhindert, diesen Mittag bei Mile. Eådchens zu essen; ich bitte Dich, ihr diese Mitteilung zu machen, damit kein überflussiges Kuvert an meine Abwesenheit erinnere.

Ich hoffe, Dich morgen heiter und wohl zu sehen, und verharre unterdessen

Dein sehr verschnupfter und untertanigster Better Beinrich Beine.

Samburg, ben 6. Dezember 1843.

Meine liebe fleine Frau!

Morgen reise ich ab. Ich habe nicht früher abreisen können wegen meiner Geschäfte und wegen der Grippe, an welcher ich heute noch leide. Gestern hat mein Buchshändler den Kontraft unterzeichnet, von welchem ich Dir geschrieben; Du hast keine Vorstellung davon, wieviel Scherereien ich wegen dieses Kontraktes gehabt. Er ist köstlich! Ich bin entzückt davon.

Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, wenn ich an Dich denke, die mir so lange nicht geschrieben. Ich hatte Dich gebeten, mir unter allen Umstånden zu schreiben, und Du hast es nicht getan. — Ich habe heute Nopfschmerz. — Was für hübsche Geschenke ich Dir von Hamburg mitbringe! Selbst meine Kousine Therese (die Tochter meines Onkels Salomon Heine) interessert sich aufst liebenswürdigste für Dich, und sie hat mir einen Schmuck für Dich gegeben, den sie selbst getragen. Das freut mich doppelt, vor allem wegen Madame Karl — Leb wohl! Tausend Grüße an Deine Freundinnen! Ich bin sehr in Sile.

101. Un Mathilde Geine.

Bucteburg, den 10. Dezember 1843.

Beliebter Engel!

Ich bin überzeugt, daß Du nicht weißt, wo Buche burg, eine fehr berühmte Stadt in den

195

Annalen unserer Familie, liegt. Aber das tut nichts, die Hauptsache ist, daß ich unterwegs bin, daß ich mich wohlbefinde, daß ich Dich herzlich liebe, und daß ich Dich wahrscheinlich Sonnabend umarmen werde. Ich gesenke fast, einen Tag in Köln zu bleiben, und ich weiß noch nicht, wie ich von Brüssel nach Paris reise. Ich werde Dir schreiben, sobald ich in Brüssel eintreffe, damit Du genau die Stunde meiner Ankunft wissest. Ich werde von Sorgen Deinethalb gequalt. So lange Zeit ohne Nachrichten von Dir zu sein, o Gott, wie schrecklich! Auch din ich Dir deshalb bose, und werde Dir bei meiner Ankunft nur fünshundert Küsse statt tausend geben.

Ich hoffe, daß Du noch auf bestem Fuße mit Madame Darte und Aurecia stehst, und ich bitte Dich, ihnen die schönsten Gruße zu sagen von Deinem armen

Manne

Benri Beine.

102. Un Charlotte Embden.

Paris, den 23. Januar 1844.

Liebe gute Schwester!

Die Mutter hat mir die glückliche Entbindung Deiner Tochter angezeigt, vor etwa vierzehn Tagen, aber seitdem bin ich ohne Nachrichten über ihr Bestinden, was die Hauptsache ist, und muß Euch deshalb der Nachlässigseit anklagen. Ich hoffe, daß Marie sich wohlbefindet, und ich auch noch dieser Tage darüber

beruhigende Nachrichten von Euch empfange. — Ich und meine Frau wir befinden uns ziemlich wohl, und sprechen beständig von Dir; ich kann ihr nicht genug erzählen, was Du für eine Pracht von Schwester bist, und die Liebe, womit ich von Dir spreche, macht sie fast eifersüchtig. Wir leben still und eingezogen.

Meine Projekte fur diesen Commer sind noch immer dieselben, und ich werde Dir seinerzeit ausführlich darsüber schreiben. —

Schreib mir nur viel und umständlich, damit ich das dortige Lokale immer genau beurteilen kann. Bessonders über die Gesundheitszustände von Onkel gib mir bestimmte Nachricht jedesmal. Ich hoffe, daß Du Dich wohl befindest, und daß Du nicht zu viel ausstehst. — Mutter klagt etwas über ihr Befinden, ich hoffe, es ist nichts.

Trot meiner zunehmenden Gesichtslähmung arbeite ich viel. Vielleicht aber muß ich eines Tages die Feder zum Teufel werfen und mich zum Garnichtstun vers dammt sehn! —

Meine Frau führt sich ziemlich gut auf, zankt nicht zu oft, bleibt aber immer eine Berbringerin. Mit Not und Mühe komme ich aus, doch ich komme aus, und die Sorgen vergehn. — Könnte ich Dich, süßer Engel, nur manchmal sehen, Dich ansehn ohne zu sprechen! —

Lebe mohl und gruße mir die Sippschaft, Deinen Baushahn und die Putchen.

Dein weitlauftiger Bruder

B. Beine.

Paris, ben 20. Februar 1844.

## Liebster Campe!

Ihren Brief habe ich bereits vor acht Tagen er= halten, und auch heute bin ich noch nicht imstande, Ihnen ordentlich zu schreiben. Denn feit gehn Tagen ift mein schreckliches Augenübel, schrecklicher als je, wieder eingetreten, und ich schreibe Ihnen Diese Zeilen mit der größten Muhe; ich fann faum die Buchstaben feben. War juft mitten in einer großen Arbeit, als bas Malheur wieder fam. Sab', seitdem ich zuruck, viel gearbeitet, g. B. ein hochst humoristisches Reise-Epos, meine Fahrt nach Deutschland, ein Enklus von zwanzig Gedichten, gereimt, alles gottlob fertig; werde eine Portion Profa hinzuschreiben und Ihnen also recht bald bas notwendige Bandchen geben. Gie merben fehr mit mir zufrieden sein, und das Publifum wird mich in meiner mahren Gestalt sehen. Meine Gedichte, Die neuen, find ein gang neues Benre, verfifigierte Reifebilder, und werden eine hohere Politif atmen, als die bekannten politischen Stankerreime. Aber forgen Gie fruhe fur Mittel, etwas, mas vielleicht unter einund= amangig Bogen, ohne Zenfur zu drucken. -

In betreff Rothschilds schreibe ich Ihnen nachste Woche, habe dorthin noch nicht gehen können. Untersessen aber danke ich Ihnen herzlich, daß Sie mir Gelegenheit geben, mich diesen Leuten verbindlich zu zeigen. Ich zweifle nicht, daß dieses mir nutslich ebenso wie erfreulich sein wird, denn die Influenz dieser Leute

auf die deutschen Kanzeleien ist sehr groß, und ich habe derselben vielleicht notig, wenn ich noch mehrere Gestichte schreibe, wie die einliegenden — was ich aber

bleiben laffe.

Ich schicke Ihnen namlich anbei meine Gedichte aus der Rugeschen Revue, die Probebogen, die Sie aber niemand zeigen durfen, ehe die Revue dort angekommen, damit kein Halloh vorher entsteht. Dieses Gedicht wird den hohen Herren Schrecken einjagen — denn Sie sehen, wessen ich fähig bin, wenn ich will. Aber Sie, liebster Campe, wissen doch, daß ich der höchsten Mäßigung fähig bin, wo eingelenkt werden muß im Interesse Ihres Berlags.

Nåchste Woche will ich mal versuchen, zu diktieren; gelingt das mir, so haben Sie das neue Buchlein bald, und ich kann dann sogar noch mehr Manuskript liefern, als in der alten Beise. — Aber welch ein Ungluck, dieses Augenleid — es macht mich halb verrückt. Bin gesund

an Geift und Geele.

Ihr Freund

B. Beine.

104. An Julius Campe.

Paris, ben 17. April 1844.

Liebster Campe!

Seit vier Wochen bin ich wieder von meinem Augenübel hergestellt. Vorher war ich fast blind. — Nicht schreiben können, und, mas noch schrecklicher ist,

nicht lesen können — Sie haben keinen Beariff von dem Unmut, ber mich verzehrte. Bum Glud mar mein großes Gedicht fast vollendet. Mur der Schluß fehlte, und ich habe ihn vielleicht fehr notdurftig erfent. Seitdem be= schäftige ich mich mit dem Abschreiben dieser Arbeit, und das schone, reinliche Manuffript liegt jest vor mir. Ich will es nur noch mal durchgehen, mit der Lupe, und bann schicke ich es Ihnen bireft zu über Savre. Es ift ein gereimtes Gedicht, welches, vier Strophen Die Seite berechnet, über gehn Druckbogen betragen mag und bie ganze Garung unserer deutschen Gegenwart in ber fecfften, personlichsten Weise ausspricht. Es ist politisch= romantisch und wird ber prosaisch=bombastischen Tenden3= poesse hoffentlich den Todesstoß geben. Gie wissen, ich prable nicht, aber ich bin diesmal sicher, daß ich ein Werfchen gegeben habe, das mehr Furore machen wird, als die popularste Broschure, und das dennoch ben bleibenden Wert einer flassischen Dichtung haben wird.

Ich hatte anfangs die Absicht, noch zehn bis zwölf Bogen Prosa hinzuzuschreiben und hier die merkwürdigen Beränderungen zu besprechen, die ich in Deutschland vorgefunden. Aber während meiner Blindheit verzarbeitete sich dieser Stoff in meinem Kopfe weitläuftiger aus, und jett sehe ich ein, daß dieser Stoff, wenn ich noch durch eine zweite Neise nach Deutschland das mangelnde Material sammle, eines meiner bedeutendsten Werfe hervordringen kann. Schon allein die Personenschilderungen der verstorbenen Freunde und Bekannten in der Literatur könnten einen großen interessanten Band liefern: Hegel, Gans, Cotta, Immermann, M. Veer, Schenk, Arnim, Chamisso, Fouqué, Frau von

Barnhagen, Roberts, Maltit, und noch eine Menge kleiner und großer Köter — nicht zu vergessen Grabbe, ben wichtigsten — kurz, ein Buch von lauter Personen, die mir plastisch vor Augen stehen. Deshalb schieße ich Ihnen nur mein metrisches Gedicht, und wenn ich noch etwas hinschreibe in Prosa, so sind es etwa zwei bis drei oder vier Bogen.

Aber jest stellt sich nun die Hauptfrage hervor: wie können Sie das Buch drucken?

Damit Sie genau wiffen, wie und was es ift, schicke ich es Ihnen unverzüglich, mit vollem Bertrauen.

Cobald Gie es gelesen, werben Gie leicht einsehen, baß, wenn es ale fleines Buchlein von gehn ober gwolf Bogen erscheint, Die Boque ungeheuer sein wird, daß es ein großes Geschäft ift, bag ber enormste Absat in Diesem Momente ficher ift. Aber zugleich werden Gie feben, baß Diefes Buchlein burch feine Zenfur geben fann, und mahrlich, ich habe bei der Abfaffung auf alle Zenfur verzichtet und mir fur ben ichlimmften Fall einen 216= bruck in Paris gedacht. - Also von Zensur kann gar nicht die Rede sein. Db Gie Ihre Firma auf den Titel feten follen, mogen Gie felbst beurteilen; ich glaube, Gie fonnen's. Dun ftellt fich alfo bie Frage: fonnen Sie ein Buch unter zwanzig Bogen bort ohne Zenfur gedruckt befommen? Ift diefes nicht ber Fall, so muß ich das Buch durch Zufügung von Allotria zu zwanzig Bogen anschwellen, und in diesem Falle schluge ich Ihnen vor, ben "Atta Troll" hinzugutun, namlich in ber Gestalt, wie er jest noch ift, und in ber neuen Gedicht= sammlung wurde ich ihn mit Zutaten vollständiger geben. Doch ungern entschloff' ich mich bazu. Prosaische Auf-

fate hinzuzugeben, murbe bem Buche seinen poetischen Charafter rauben. Schreiben Sie mir um gehend über Diesen Punft, welcher ber wichtigfte. Unterdeffen schicke ich Ihnen bas Manuffript, junachst auf hochste Berschwiegenheit rechnend, und bann meine Intereffen Ihnen unbedingt ans Berg legend. Ich muß gang ficher auf Gie gahlen fonnen, bann fann ich auch Großes tun. Dann habe ich Mut und sogar Talent. Über Honorar habe ich, ich schwor' es Ihnen, noch nicht nachgedacht, und als die wichtigste Frage lag mir der unverstümmelte Druck meines Gedichtes im Ginn. In Diefer Beziehung fann ich nicht umbin, Ihnen zu gestehen, daß Personen, Die feine Zeile von meinem Gedichte fennen, aber ben Zeitinhalt ahnen, mir die glanzenoften Propositionen gemacht, es hier in Paris drucken zu laffen. - Ich habe, wie gesagt, niemandem eine Zeile von meinem Gedichte gezeigt, laffe auch feine Zeile (obgleich manche hoch= poetisch unverfangliche Stude brin find) bei Laube brucken ober anderswo. Rurz, ich will überraschen, einen Schlag machen — und rechne auf Ihre Alugheit und Freundschaft. Much hamburg habe ich (zu Ihrem Ergoben und Rugen) mit harmlosem Sumor bebacht. - Liebster Campe! nur ftumm wie ein Fisch. -Der Titel bes Buches ift: "Deutschland, ein Winter= mården." -

105. An Guftav Rolb.

Paris, den 22. Upril 1844.

Liebster Rolb!

Ihr Brief vom 16ten hat mir einen großen Stein vom herzen gewälzt. Nur mit Rummer hatte ich die

"Allgemeine Zeitung" aufgegeben; verdante ich ihr boch unter anderm auch, daß ich zuweilen Brief von meinem lieben alten Freund Rolb befomme, ber ju beschäftigt ift, ale baß er mir ohne bringenbfte Redaktionsanlaffe je eine Zeile ichreiben murbe! Go lange Gie in ber "All= gemeinen" find, werde ich ihr felbft unter noch druckenberen Umftanden treu bleiben. - Den Artifel uber Ronzerte werde ich umarbeiten und Ihnen nebft einem zweiten Artifel über Die Oper in acht Tagen guschicken; ich warte namlich fo lange, wegen ber Ronzerte von Liegt, ber jett hier enormen Speftafel macht und ben ich jest weit beffer und murdigender besprechen fann. - Den einliegenden Artifel habe ich felbft zenfiert, und ich hab darin fo viel gestrichen, daß ich Gie flebent= lichft bitte, mir nichte barin zu ftreichen. - Aber ben "Salon" werbe ich nicht ichreiben, ba mir Geuffert bor 14 Tagen fagte, baß er baruber einen Artifel anfertige. Der "Calon" ift fo mittelmaßig, daß ein Artikel genugt. Laffen Gie fich beileibe von Mme. D'Angoult nichts uber Lehmann aufbinden. Aber Lifzt wird fie mohl aus Taft nichts in ber "Allgemeinen Zeitung" fchreiben.

Ihr Freund

B. Beine.

106. An Franz Lifst.

3wifden 22. und 25. April 1844.

Ich will Sie, Liebster, morgen zwischen 2 und 3 Uhr bei mir erwarten.

Ich habe bereits einen erften Artifel geschrieben,

den ich vor Ihrem zweiten Konzerte fortschicken mochte, und es steht vielleicht etwas drin, was Ihnen nicht gefiele; deshalb ist es mir ganz recht, daß ich Sie erst sprache.

Ihr Freund

B. Beine.

107. Un Julius Campe.

Paris, ben 11. Juli 1844.

Liebster Campe!

Schon feit vier bis funf Tagen konnte ich Untwort auf meinen letten Brief von Ihnen haben, worin ich Ihnen die Berlegenheit melbete, Die mir Ihr Stillschweigen verursacht. Letteres ift mir unbegreiflich. und beunruhigt mich in einer Weise, Die ich unmöglich schildern fann. Was geht mit Ihnen vor? Sind Sie frant? Saben Gie meinen Brief nicht erhalten? Plagt Gie der Teufel? Dder bin ich selbst toll? Da laffe ich die schone Jahreszeit dahingehen, wo ich wegen meines Ropfübels notwendig ins Bad gehen mußte, und bleibe hier auf bem brennenden Asphaltpflafter von Paris, in bem dumpfen Wagengeraffel, nach grunen Baumen und reiner Luft lechzend, die Nerven fieberhaft irritiert, vor Ungeduld unfahig, die Feder in der Band zu halten — und das alles, weil ich feine Zeile von Ihnen erhalte! Sind geringfügige Urfachen hier im Spiel, wenn nicht gar merkantilische, fo mar' bas unverzeihlich. Un meiner Gesundheit leide ich einen Schaden, der mahrlich nicht zu ersetzen ift, und von

Zeitverlust will ich gar nicht reben, und beklage mich nur in bezug auf Die Beripatung meiner Reife. 3ch merbe mahrscheinlich, indem ich bis Ende der nachsten Woche noch auf Brief von Ihnen warte, gar nicht mehr ins Bad geben fonnen. - Saben Gie Dies gewollt, haben Gie etwa meine Reise nach ber Schweiz ungern gesehen, fo ist es Ihnen gelungen, sie mir zu vereiteln. - Aber ber Teufel! marum laffen Gie einen Freund in Diefer Mot? Gie miffen boch, daß ich feine Ruhe habe, ehe ich uber bas Schicffal meines Manuffripts Gewißheit erlange. - 3ch glaube, ich werbe es zulett nicht mehr aushalten fonnen und über Bale und Ropf nach Samburg eilen. - Gestern ging ich mit Bebbel brei Stunden lang auf und ab, und ba er ebenfalls feine Nachricht von Ihnen hat, brachen wir und vergeblich die Ropfe. Ich schließe, benn die Feber fallt mir aus ber Sand.

Ihr Freund

B. Beine.

108. An Charlotte Embden.

Paris, den 11. Juli 1844.

# Liebe gute Schwester!

Gestern habe ich der lieben Mutter geschrieben, und ihr gemeldet, daß ich die Reise nach Hamburg per Land und zwar über Antwerpen machen werde. Jest also wird sie nicht mehr bei jedem Windzug zittern.

Dir aber, liebes Lottchen, sage ich heute die Wahr= heit, namlich, daß ich nachste Woche, den 20. Juli, mit

dem Dampfschiff von Havre nach Hamburg abfahre, also den 22. oder 23. bei Euch anlage. Die Mutter braucht nichts zu wissen, bis ich gesund und wohl mit meiner Ehehalste angelangt bin. —

Es ist die schönste Zeit zum Seereisen und außer ber Seekrankheit ist auch nicht das geringste zu besorgen.
— Jest aber, liebes Lottchen, kommt die Frage des Losgierens, und über diese will ich Dir heute aufs bestimms

teste sagen, mas zu tun ift.

Ich bin dieses Jahr gar nicht ins Bad gereist, und meine Nerven sind so gereizt, daß ich gewiß krank werde, wenn ich nicht noch einige Zeit auf dem Lande frische Luft oder am Meere Seeluft einatme, und zwar in der größten Seelenruhe. Könntest Du also, liebes Lottchen, vor dem Dammtor noch eine Landwohnung für mich finden, wo ich den August, September und Oktober zubringen könnte, so wäre mir das sehr recht. Ist es aber nicht möglich, so bleibe ich zuerst nur einige Tage in Hamburg und reise gleich mit meiner Frau nach Helgosland, um dort einige Wochen in der Seeluft zu atmen, und wenn sie mir nicht schlecht bekommen, auch Bader zu nehmen. — Ich habe es so nötig. —

Sobald ich in Hamburg angekommen, steige ich wieder ab bei Hillert, obgleich ich voraussehe, daß seine neugebaute Stadt London gewiß für mich, der ich ein Greuel gegen alles frische Bauwerf habe, nicht zuträglich sein wird. Aber ich bleibe ja doch nur wenige Tage dort und gehe dann aufs Land, wenn ich eine Land-wohnung habe, oder nach Helgoland, wenn ich keine habe. Gehe ich nach Helgoland, so suchst Du mir unters dessen eine Wohnung in der Stadt, in Deiner Gegend,

die ich bei meiner Rückfehr gleich beziehen kann. — Im Fall es Dich gar nicht geniert (aber nur in diesem Fall), war es mir angenehm, wenn Du die paar Tage, die ich bei Hillert zubringe, meine Frau beherbergen könntest, nicht weil ich Geld sparen will, sondern weil es mir anskändiger dunkt, daß meine Frau nicht im Wirtshaus abgestiegen. Jedenfalls werde ich Dir darüber nochmals schreiben. —

Wie war' es, wenn Du Dir ein Plasserchen machtest und und nach helgoland begleitetest? — Das ware mir noch am angenehmsten. Kannst Du das möglich machen?

Jedenfalls ware es Dir sehr zuträglich. --

Da ich nur bis Mitte, spåtestens Ende November bort bleibe, so werde ich nichts von Haushalt mitbringen, und ich muß daher die Wohnung auf dem Lande oder spåter die Stadtwohnung ganz möbliert und mit allen nötigen Geräten mieten. Doch brauchte die Einrichtung nicht komplett zu sein, da es mir ganz gleichgültig ist, allerlei Sachen und Gerät dort anzuschaffen, die ich doch immer spåter dort gebrauchen oder vielleicht gar mitnehmen kann. — Ich habe nötig: zwei Schlafzimmer, jedes mit einem Bett, dann ein Wohnzimmer, ein Arbeitszimmer und ein Stübchen für eine Magd. —

109. Un Mathilde Keine.

Samburg, Montag, den 12. August 1844.

Meine liebe Monotte!

Ich bin seit Deiner Abreise zu Tode betrübt. Wenn Du diesen Brief empfängst, wirst Du Dich hoffentlich

ichon von den Unftrengungen Deiner Reise erholt haben. Du haft ichones Wetter gehabt, feinen Bind, und Die Ilberfahrt muß weniger unangenehm als auf ber Berreise gewesen fein. Alle Welt hier, besonders meine arme Mutter, ift betrubt wegen Deines Fortgangs. Schon brei Tage, daß ich Dich nicht gesehen habe. Diese Tage find mir wie Schatten entschwunden. Ich weiß nicht, was ich tue, und ich bente gar nichts. - Conn= abend erhielt ich einen Brief von meinem Dheim, worin er mich wegen seiner Unschnauzereien fast um Berzeihung bittet; er gesteht auf eine ruhrende Beise, daß sein leidender Bustand und die Arbeiten, mit denen er uberhauft, die Ursachen jener schlechten Laune find, welche bei jeder Gelegenheit losplatt. Obschon ich an meiner schrecklichen Migrane litt, mußte ich boch geftern, Conntag, bei ihm fpeisen. Er mar fehr liebensmurdig. Aber mein Ropf ist heute wie ein gebratener Apfel. Du fennst jenen Zustand von Stumpffinn, in welchem ich mich am nachsten Tage befinde, wenn ich, trot meiner Migrane, mich angestrengt habe. Ich vermag kaum zu schreiben; ich hoffe, daß Du mein Gefritel lefen fannft. Schreibe mir bald und viel; Du brauchst Dich vor mir nicht zu genieren. Lag mich wiffen, ob Du wohl und munter angekommen bist, ohne Unfall, ohne bestohlen zu sein, ob die Douane Dich nicht chikaniert hat, ob Du gut untergebracht bist, ob Du Dich wohl befindest, und ob ich Deinethalbenruhig fein fann. Salte Dich still in Deinem Neste bis zu meiner Ruckfehr. Die Deutschen nicht Deinen Schlupfwinkel aufspuren; fie haben vielleicht aus dem Geschwät einiger beutscher Blatter erfahren, daß Du ohne mich nach Frankreich

zurückgekehrt bist. Wir kennen einen von ihnen, ber nicht allzu zartfühlend ist, und der fähig wäre, nach der Pension zu kommen; vergiß nicht, für diesen Fall Deine Vorsichtsmaßregeln zu treffen. — Viele Grüße von mir an Mademoiselle Pauline, an Mademoiselle Clotilde, und vor allem an Madame Darte. Auch an Aurecia; ich hoffe, ihren Bater zu sprechen, wenn Karl zurückkommt. — Ich liebe Dich mehr als je!

Bon Bergen Dein Benri Beine.

110. Un Mathilde Beine.

Samburg, den 20. August 1844.

Mein geliebter Schat!

Seit Deiner Abreise tue ich nichts als seufzen. Ich benke unaufhörlich an Dich. Ich leide an meinem gewöhnlichen Kopfweh, und diese Schmerzen werden immer gesteigert und genährt durch die Unruhe meines Herzens. Ich will nicht mehr von Dir getrennt sein! Wie schrecklich! Ich fühle mehr als je die Notwendigfeit, Dich immer vor Augen zu haben. Sage Dir einmal, wie es mich aufregen muß, daß ich noch keine Nachricht von Dir habe. Schreibe mir, ich beschwöre Dich, so oft wie möglich, wenigstens zweimal die Woche, unter der Adresse der Ferren Hoffmann & Campe; der Faktor gibt mir in Person meine Briefe, er weiß mich überall zu sinden. In zwei Tagen verlasse ich mein großes Logis, ich werde ein Zimmer beziehen, das mir nicht so viel

kostet, und wo ich während der Nacht kein Hundegebell hore, wie in meiner jetigen Wohnung. Es hat sich hier eine ganze Meute gegen meinen Schlaf verschworen; das macht mich jede Nacht wütend.

Schreibe mir, ob Du viel an der Geefrantheit ge= litten haft, ob Du nicht von der Douane chifaniert worden bist, ob Du unterwegs nichts verloren hast, und vor allem, ob Du in der Pension aut aufgehoben bist. Ich bitte Dich inståndig, mir in dieser hinsicht die volle Wahrheit zu fagen; benn wenn Du es nicht aut haft, werde ich meine Ruckfehr noch mehr beschleunigen, als ich es so schon tue. Sage mir, ob Deine Lage einiger= maßen erträglich ift, bann fann ich meine Geschäfte mit mehr Muße und Ruhe beenden. — Der Stand ber Dinge ift hier noch derfelbe. Alle Welt fragt mich nach Reuigkeiten von Dir, und da ich selbst noch keine habe, bin ich um so besorater. — Ich hoffe, daß Du mein Gefritel lesen fannst; ich habe feine Tinte mehr, und meine Feder ist abscheulich. — Meine Komplimente an Madame Darte, und an Deine jungen Freundinnen; ich hoffe, daß Pauline mir einen langen Brief voller Details über Dich schreiben wird. Sag ihr, baß ich noch immer der Bewunderer ihres schonen Beines sei. -Bleibe ruhig in Deinem Meft, mein armes Taubchen; zeige Dich nicht öffentlich, damit niemand meiner Befannten erfahre, daß Du ohne mich in Paris bift.

Dein armer hund

Benri Beine.

\* 1 A

Bamburg, den 23. Auguft 1844.

### Liebster Detmold!

Der Mensch denkt und das Beib lenkt! Geit vier Wochen bin ich hier, wo ich bis zum Winter bleiben wollte. Aber Mathilde, Die ich mitbrachte, erhielt ploB= lich einen fatalen Brief von ihrer Mutter, Die fie por ihrem Sterben noch einmal feben mochte, und ich mußte fie baher biefer Tage wieder nach Franfreich gurudreifen laffen, gang allein, aber entichloffen, ihr fo balb als möglich nachzufolgen. — Ich bleibe also nicht fehr lange mehr hier, hochstens brei Bochen, und mein freudiger Plan, es so einzurichten, daß ich Gie eine Beile hier bei mir fahe, wird zu Baffer. Aber feben muß ich Gie boch, da ich mahrscheinlich jett sobald nicht mehr nach Deutschland fomme. 3ch fann nicht über hannover reifen, muß zu Waffer Die Rudfahrt machen, und Gie muffen also bas Opfer bringen, hierher zu tommen. Aber fommen Gie balb, ich hatte Ihnen vieles zu fagen, mas mir das Berg abdrudt. Meine Udreffe ift Dr. B. B. auf der Efplanade in B. - Sagen Gie mir gleich, wann ich Sie erwarten fann. Ich war einige Wochen unpåßlich.

Ihr Freund

B. Beine.

112. Un Mathilde Beine.

Hambourg, 23 août 1844.

Ma chère Nonotte! je ne veux pas m'inquiéter, mais je pourrais avoir de tes nouvelles depuis longtemps: j'espère que je reçois aujourd'hui une lettre de toi. Ce silence est impardonnable, car tu sais que quand je perds la tête, je reviens à Paris en toute hâte, sans avoir terminé mes affaires. Écrismoi vite et beaucoup, aussi souvent que possible; je prends des précautions que tes lettres me soient envoyées à Paris, s'il en arrive après mon départ dont je ne peux guère fixer l'époque, vu que tout dépend des nouvelles que je reçois de toi. Je suis bien triste et tu me manques partout, ma pauvre brebis; enfin je le vois bien, je ne vis que pour toi; toutes mes pensées sont à Chaillot, no 101. Bien des choses à tes amies, principalement à Pauline. O que je serai heureux à Paris quand je reverrai sa belle jambe! A Paris! A Paris! que je serai content d'être de retour à Paris. le t'aime trop.

Henri Heine.

113. An Karl Marr.

Samburg, den 21. September 1844.

Liebster Marr!

Ich leide wieder an meinem fatalen Augenübel, und nur mit Mühe frigle ich Ihnen diese Zeilen. Ins
dessen, was ich Ihnen wichtiges zu sagen, kann ich Ihnen

anfange nachsten Monate mundlich fagen, benn ich bereite mich zur Abreise, beangstigt burch einen Wint von Dben - ich babe nicht Luft, auf mich fahnden zu laffen, meine Beine haben fein Talent, eiferne Ringe zu tragen, wie Weitling fie trug. Er zeigte mir bie Spuren. Man vermutet bei mir gregere Teilnahme am "Bormarts", ale ich mich beren rubmen fann, und ehrlich gestanden, bas Blatt beurfundet die größte Meisterichaft im Aufreigen und Rompromittieren. Bas joll bas geben, fogar Maurer ift bebordiert! - Mundlich mehr hieruber. Wenn nur feine Verfidien in Paris ausgesponnen werden. Mein Buch ift gedruckt, wird aber erft in 10 bis 14 Tagen bier ausgegeben, damit nicht gleich garm geschlagen wird. Die Aushängebogen bes politischen Teile, namentlich mo mein großes Bedicht, schicke ich Ihnen heute unter Rreug= fuvert in dreifacher Absicht. Ramlich, erstens, bamit Gie fich damit amufferen, zweitens, damit Gie ichon gleich Unstalten treffen fonnen, fur das Buch in der deutschen Preffe zu mirfen, und brittene, bamit Gie, menn Gie es ratfam erachten, im "Bormarts" bas erfte aus bem neuen Gedichte abbrucken laffen fonnen.

Ich glaube, bis zu Ende des sechzehnten Kapitels bes großen Gedichts ist alles geeignet zum Wieder-abdruck, nur mussen Sie Sorgen tragen, daß die Partie, worin Köln behandelt ist, namlich die Kapitel 4, 5, 6 und 7, nicht getrennt gedruckt wird, sondern in dieselbe Nummer kommt. Dasselbe ist der Fall mit der Partie, die den alten Rotbart betrifft, namlich die Kapitel 14, 15 und 16, die zusammen in derselben Nummer absgedruckt werden mussen. Schreiben Sie, ich bitte, zu diesen Auszügen ein einleitendes Wort. Den Anfang

des Buches bringe ich Ihnen nach Paris mit, der nur aus Romanzen und Balladen besteht, die Ihrer Frau gefallen werden. (Sie herzlich von mir zu grüßen ist meine freundlichste Vitte; ich freue mich darauf, sie bald wiederzusehen. Ich hoffe, der nächste Winter wird minder melancholisch für uns sein, wie der vorige.)

Bon bem großen Gebichte macht jett Campe noch einen besonderen Abdruck, worin die Zensur einige Stellen gestrichen, wozu ich aber eine Borrebe geschrieben. die sehr unumwunden; den Nationalen habe ich darin aufs Entschiedenste den Kehdehandschuh zugeworfen. Ich schicke Ihnen dieselbe nachträglich, sobald fie gedruckt. Schreiben Sie boch an Beg (beffen Abreffe ich nicht weiß), daß er am Rhein, sobald ihm mein Buch zu Geficht fommt, alles, was er vermag, in der Presse dafur tue, ob die Baren druber herfallen. Ich bitte, nehmen Gie auch Jung in Unspruch fur einen Bilfsartikel. - Fur ben Kall, daß Gie die requirierten Ginleitungsworte gum "Bormarts" mit Ihrem Ramen unterzeichnen, fonnen Sie fagen, daß ich Ihnen die frischen Bogen gleich gu= gesandt. Gie verstehen die Distinktion, warum ich in anderer Beise Dieser Bemerfung gern überhoben mare. Ich bitte Gie, suchen Gie Weill zu sehen und ihm in meinem Namen zu sagen, daß ich seinen Brief, ber an ben unrechten Benri Beine (es gibt beren viele hier) geriet, erst dieser Tage erhielt. Ich werde ihn in 14 Tagen perfonlich wiederseben, er solle unterdeffen feine Zeile über mich drucken laffen, am allerwenigsten in bezug auf mein neues Gedicht. Ich wurde ihm, wenn meine Mugen es erlauben, vielleicht noch vor meiner Abreise schreiben. Freundliche Gruße an Bernans. - Ich bin froh, bag ich

fortkomme. Meine Frau hab' ich schon vorher nach Frankreich zu ihrer Mutter geschickt, die am Tode darniederliegt. — Leben Sie wohl, teurer Freund, und entschuldigen Sie mein verworrenes Gekrißel. Ich kann
nicht überlesen, was ich geschrieben — aber wir brauchen
ja wenige Zeichen, um uns zu verstehen!

Herzinnigst

B. Beine.

114. Un Betty Beine.

Paris, den 17. Oftober 1844.

Meine liebe gute Mutter!

Den Brief, ben ich Dir bei meiner Unfunft in Umfterdam geschrieben, wirft Du hoffentlich erhalten hoben. Der Rest meiner Reise war ebenfalls burch das schonfte Wetter begunftigt, und ich bin gestern abend im besten Wohlsein bei meiner lieben Frau in Paris angefommen. Ich fand fie frisch und gesund, und hat fie fich mit mufterhaftem Gehorfam, gang wie ich es vorgeschrieben, aufgeführt. Bir find beide noch wie betaubt von der Freude des Wiedersehens! Wir sehen uns mit großen Augen an, lachen, umarmen uns, fprechen von Euch, lachen wieder und der Papagei schreit bas mifchen wie toll. Bie froh bin ich, meine beiben Bogel wieder zu haben. Du fiehst, liebe Mutter, ich bin gludlich, wie es nur ein Mensch sein kann, ba nichts auf der Welt vollkommen ift; mir fehlt jest nur ein gefunder Ropf und die Rabe meiner guten Mutter, und meines lieben Lottchens. In einigen Tagen werde ich Euch noch mehr entbehren, jetzt erfüllt mich noch zu sehr

das Freudegefühl der Rückfehr.

Sage an Lottchen, daß sie mir nur bald schreibt (Faubourg Poissonniere Nr. 46), ich werde ihr erst später schreiben, da ich ihr noch nichts mitzuteilen habe, und sie meine glückliche Ankunft aus diesem Brief erstährt. Ich grüße die ganze Clique, die Putchen, den Jung, und ganz besondere Empfehlungen in meinem und meiner Frau Namen sind an meinen Schwager zu bestellen, welchem meine Frau für seine artige Aufmerksamskeit ihren verbindlichsten Dank sagen läßt.

Schreibt mir nur bald, wie sich Onkel Beine befindet, Euch habe ich alle in so gutem Wohlsein verlassen,

daß ich letteres voraussetze.

Eine große Masse Arbeit harret meiner hier in diesem Augenblick, und troß meines bosen Kopfübels muß ich die nächsten Monate mich sehr anstrengen. Aber ich bin froh und munter. — Meiner Frau habe ich ein wunderprächtiges Stammbuch gekauft, ein Album, wie sie es längst gewünscht. Sie verspricht, Euch bald zu schreiben. — Gott erhalte Euch unterdessen, und Ihr werdet lange leben.

Ich umarme Dich, liebe Mutter — hat Jette Mitts woch nacht oft nach dem Winde sehen muffen?

115. Un Julius Campe.

Paris, den 19. Dezember 1844.

Ich danke Ihnen, liebster Campe, daß Gie mir die Augen geöffnet und gezeigt haben, daß ich mit Ihnen ebensogut wie mit andern die herkommlichen Sicherheits

maßregeln nehmen muß, wenn ich nicht meine sauer erworbenen paar Pfennige einbußen will. Da ich lettere jest notwendiger gebrauche als ehemals, wo ich weder frank noch verheiratet war, so will ich sie wohl schon zu verteidigen wissen. Es ist vielleicht ein Freundsschaftsdienst, daß Sie mir eine Lektion gaben, wie man niemandem trauen soll.

Ich fann freilich mich noch nicht entschließen, zu glauben, daß Sie um eine Summe, die nicht der Mühe wert, mich beeinträchtigen wollen, ich habe auch kein Recht, vorderhand an etwas anderes zu glauben, als an einen Irrtum; das Wahrscheinlichere bleibt, daß ein Hintergedanke bei Ihnen im Kopfe ist, wie dies oft bei Ihnen vorkommt, und den ich nicht erraten kann. Der himmel verzeihe es Ihnen aber, daß Sie mich in einem Augenblicke beunruhigen, wo mein Herz von großen Kummernissen niedergedrückt ist und wo ich in Arbeiten stecke, die alle meine Geisteskräfte in Anspruch nehmen.

Aber wie gesagt, schreiben Sie mir gleich, damit ich Ihnen mit erleichtertem Gemute über eine Publikation schreiben kann, die sehr drangt; ich muß namlich eine Reihe Briefe über Deutschland publizieren, voll der wichtigsten Polemik. Schreiben Sie mir umgehend, und rauben Sie mir feine Zeit durch unnütze Auseinanders

setzungen.

Ich zögerte mit dem "Atta Troll", weil ich einige Stücke hinzufügen und diese auf dem Schauplate des Gedichtes, in den Porenden, dieses Frühjahr schreiben wollte. Epische Gedichte muffen überhaupt mehrfach umgearbeitet werden. Wie oft anderte Ariost, wie oft Tasso! Der Dichter ist nur ein Mensch, dem die besten

Gedanken erft hintenach kommen. Das .. Mintermarchen" ist auch in der jegigen Gestalt unvollendet; es bedarf bedeutender Berbefferungen, und die Sauptstude barin fehlen. Ich habe den heißesten Wunsch, diese so bald als moglich zu schreiben und Gie zu bitten, eine umgearbeitete und ftark vermehrte neue Ausgabe bes Gebichtes zu veranstalten. Sie werden sehen, wie es badurch vollendet fein wird, und welcher Nachiubel entsteht. Während ich aber nur an die Poesie bente, sind Gie nur auf gelbliche Borteile, ja auf Übervorteilung bedacht. - Ich munichte, Sie glaubten ein bifichen an Gott!

Meine Augen find im ichlechtesten Zustand, und ich habe diftieren muffen. Gott verzeih' es Ihnen, daß Gie mich eben jett belaftigt, wo ich mit meinen Briefen über Deutschland beschäftigt, die gleichzeitig hier und bort erscheinen sollen. Ich habe gute Laune notig, und Gie rauben mir dieselbe. Und find so reich jett, und habe bas Meinige bazu beigetragen, Gie zu fordern, und Sie wollen mir noch meine paar Sous nehmen. -Ich alaub' es nicht, es ist fabelhaft — ein schnobes Wintermarchen.

### 116. Un Charlotte Embden.

Paris, ben 29. Dezember 1844.

# Liebe gute Schwester!

Gestern abend spat erhielt ich Deinen Brief. Du fannst Dir leicht vorstellen, welche schreckliche Racht ich verbracht habe. Das Gehirn zittert mir im Ropf. 3ch

fann noch keine zwei Gedanken zusammen fassen. Dbsgleich ich auf den Fall gefaßt war, erschüttert er mich doch so tief, wie mich seit dem Tode meines Baters noch nichts bewegt. Ich wundere mich, daß Du bei aller Deiner Betrübnis mir gleich schreiben konntest.

Du weinst, ich habe aber bis jett keine Trane versgießen können. Den Vorteil habt ihr Weiber, daß ihr leichter weinen könnt. Auch meine Frau weint, sie ist dreimal diese Nacht zu mir gekommen. Du hast recht, daß die Zeit allein hier trösten kann. Wie muß Therese, die gute Frau, leiden! — Und Karl, der arme Junge wieviel muß der ausgestanden haben! Ehe ich nicht gesfaßt und ruhig bin, will ich den armen Kindern nicht schreiben. D Gott, welch ein Kummer.

Unser guter Onkel Henry, wie muß der angegriffen sein. Sag' ihm alles, Liebe. — Zu kondolieren steht mir noch nicht der Kopf. Die Feder zittert mir in der Hand. Dazu sind meine Augen wieder in dem schrecklichsten Zustand. — Wenn ich nur weinen konnte! —

Noch gestern schrieb ich ihm, obgleich ich das Unsglück wohl ahnte. Gebe mir nur recht viele Details über seine letzen Augenblicke. Dieser Mann spielt eine große Rolle in meiner Lebensgeschichte, und soll unsvergeßlich geschildert werden. Welch ein Herz! Welch ein Nopf! — Über seine letzen Versügungen bin ich långst ohne Besorgnis; er hat mir selbst genug davon gesagt oder deutlich angedeutet. Ich gåbe meinen letzen Schilling darum, wenn ich ihn nur fünf Jahre, oder auch nur drei Jahre långer håtte behalten können; ja die Hälfte meiner übrigen Lebensjahre würde ich darum geben. Und wie liebenswürdig behandelte er meine arme

Mutter. — Mir sagte er viel Hartes, er hat diesen Sommer mir in der Aufregung sogar einen Schlag mit dem Stock gegeben. — Ach Gott! Wie gern bekame ich wieder meine Schläge. — Könnte ich nur weinen!

Ich erwarte mit Angst den Jammerbrief von Mutter, die, wie ich sie kenne, sobald nicht beruhigt sein wird und alle alten Wunden aufreißt. — Schreib mir nur gleich, wie sich Karl befindet; sowie auch Therese, die bei all' ihrer Standhaftigkeit doch ein zartes Wesen ist, und schon so viel geduldet. Ihr Bater war ihr Alles, und sie ist ihm im ganzen Wesen so ähnlich. Lebe wohl und schreibe mir gleich. — Ich habe Dir nichts zu sagen, ich din heute nur ein matter Waschlappen. — Ich war beständig auf diesen Fall gefaßt, und habe mir alles Tröstliche schon längst vorgesagt, und doch trifft mich das Unglück, als wenn es ganz unerwartet, ganz unmöglich gewesen wäre. Ia ich weiß, daß es wahr ist, daß ich ihn verloren habe, aber ich kann es doch nicht glauben. —

Gruß mir Deinen Mann. Ruffe mir die lieben Rinder. — Mochte ihnen etwas Beiteres fagen, aber

heute vergeht mir ber Gpaß.

### Dein Bruber

S. Beine.

117. Un Julius Campe.

Paris, den 8. Januar 1845.

Liebster Campe!

Ich weiß, daß trot unserer jungsten Differenz Sie mir doch als Freund beistehen, und in der delikatesten

Sache wende ich mich an Ihre kluge Tatigkeit. Gie werden die Sache leicht begreifen. Ich schicke Ihnen zwei Briefe: ber eine ift ein Brief von Rarl Beine, ben Gie mir gefälligft aufbewahren wollen. Gie feben barque, was man mit mir vorhat. Ich glaube, bag, wenn ich mich fnebeln laffe, mir die Pension nach wie vor ausbezahlt murde; man will mich nur in Sanden haben, daß ich wegen des Testamentes schweige und daß ich gegen die Foulds, namlich Karl Beines Frau und Schwiegermutter, beren Intereffen ich gefreuzt, nichts unternehme. Dann schicke ich Ihnen einen Brief fur Rarl Beine, den Gie lefen und in Abschrift fur mich aufbewahren muffen. Das Driginal ichicken Gie un = verzuglich verfiegelt an Rarl Beine. - 3ch Schreibe in ber größten Gile. Coviel merben Gie merten, daß ich einen Todeskampf beginne und neben ben Berichten auch die öffentliche Meinung fur mich gewinnen will, im Fall Rarl Beine nicht nachgibt. 3ch will mein Recht, und mußte ich es mit meinem Tobe besiegeln. Sprechen Gie mit Gievefing, bag er burch Salle, ber Dabei viel verschuldet, meinen Better zu stimmen suche. Wiffen Gie fonst jemand, ber mit ihm rebe? 3ch schreibe in ber größten Gil. Est periulum in mora.

In einigen Tagen schiefe ich Ihnen eine Bollmacht für einen Abvokaten. Wen mahle ich? Ich glaube Karl Heise. Dann schiefe ich die auf Beweissührung bezüglichen Papiere; kurz, ich werde ohne Zaudern handeln, obgleich ich frank und elend bin und kaum die Feder in der Hand halten kann. Aber welch ein Unglück! ich provozierte wahrlich nichts. Welcher Mistkarren von Dreck — an letzteren bin ich gewöhnt — andere sind

nicht daran gewöhnt, und bedenken sich vielleicht, ehe sie das Signal geben, wobei der Pobel ein Gaudium hat. Ich bin auf alles gefaßt — erbittert durch unerhörte Dinge. Seit zwei Tagen sist meine Frau wie ein Marmorbild am Kamin und spricht kein Wort; das Unerhörte hat sie wie versteinert. Ich bin nie so entschlossen gewesen wie jest, und die klugen Leute haben eine große Dummheit begangen, daß sie mich jest gesichont. Handeln Sie für mich.

# Ihr Freund

B. Beine.

Bergessen Sie nur nicht, von dem Brief an Karl Beine eine Abschrift zu behalten.

Ronferieren Sie gefälligst mit meiner Schwester.

118. An J. H. Detmold.

Paris, den 9. Januar 1845.

### Liebster Detmold!

In großer Not können Sie immer darauf rechnen, von mir einen Brief zu erhalten. Bielleicht haben Sie bereits von Hamburg aus gehört, welch ein großes Unsglud mich betroffen. Ich meine nicht den Tod meines Onkels, sondern die Art, wie er meiner gedacht. Aus manchen Dingen hatte ich längst geargwohnt, daß man

ihm in ben Ropf gesett, bag ich boch jede größere Summe vergeuden wurde, oder von den Regierungen Beichlag barauf gelegt werde. Meine Vension mar eine ab= gemachte Sache. Ehrlich gesagt, ich hoffte nicht auf testamentarisch großes Bedachtsein, sondern auf Er= hohung meiner Pension. Da erhalte ich schon (ben 30ften!) fieben Tage nach feinem Tode, einen mahr= scheinlich am Bearabnistage geschriebenen großen Brief von Karl Beine, worin dieser, ber sonft mein fanftester Freund, mir mit ben burrften Worten anfundiat, mein Dheim habe mir nur 8000 Mark Banko in feinem Tefta= mente hinterlaffen, von Penfion fei nicht die Rede, er aber wolle mir ichrlich 2000 Franken geben - unter ber Bedingung, daß, wenn ich über feinen Bater fchriebe, ich vorher das Manuffript zur Durchsicht einschicken muffe. Gestern antwortete ich ihm, mit hinlanglicher Berachtung, und fundigte ihm einen Prozeß an; benn in betreff ber Pension habe ich Beweistumer ber Berpflichtung. Ich erhielt bisher jahrlich 4800 Franken, die auf meine Frau nach meinem Tode übergeben follten. Bielleicht erwartete man, baß ich mich aufs Bitten legen murbe, und ich befame vielleicht bas Geld wieder wie fonst. Aber ich glaube, hier wirke ich starker burch Drohung, und lettere fuhrt ficherer jum 3med. Der Prozeß ist feine Drohung, ich fann ihn fehr gut machen. Aber man wird, wenn ich Ernst mache, schon furchtsam werden und nachgeben. Das beste muß hier die Proffe tun zur Intimidation, und die ersten Rotwurfe auf Rarl Beine und namentlich auf Adolf Balle werden ichon wirfen. Die Leute find an Dreck nicht gewohnt, mahrend ich gange Mistfarren vertragen fann, ja biese, wie auf

Blumenbeeten, nur mein Gebeihen zeitigen. 3ch uberlaffe also Ihrer Klugheit, schleunigst eine Menge fleiner Artifel in Blatter, Die nach Samburg fommen, ju fordern, worin mein Dheim verteidigt wird, warum er anderweitig ale durch testamentarische Berfügung für mich forgen wollte, und wie man jetzt glaubt, mich in Banden zu haben, und mir broht, fogar meine Penfion nicht mehr auszuzahlen — wenn ich meine Gedanken über das Testament und über die Ranke, die gegen mich aeschmiedet worden, öffentlich ausspräche. Die öffent= liche Meinung ist leicht zu gewinnen fur ben Dichter gegen Millionare. — Campe wird Ihnen schreiben. Die Artifel muffen alle aus Bamburg batiert fein. Wenn Gie Freunde in Samburg hatten, Die Direft auf Adolf Balle wirfen fonnten? Der will Genator werden und hat Furcht vor der Preffe. - Sie fehen, hier steht nicht ein Buch, sondern die Eriftenz auf dem Spiel. Gilen Gie und gewinnen Gie den Gegnern den Borfprung ab. Ift es mir möglich, so geh' ich selbst in nachster Woche nach Bamburg, das fag' ich aber nur Ihnen, nicht mal meiner Mutter ober Schwester, Die sich angstigen murben, benn ich muß durch Deutschland reifen - daher das ftrengfte Geheimnis. Meine Unfunft foll wie eine unerwartete Vombe wirfen. - Mathilbe habe ich etwas beruhigt, indem ich ihr sagte, daß ich Ihnen schriebe, dem großen Belfer in ber Not. Da ich bald reise, so brauchen Gie nicht zu antworten; ist es mir möglich, nachste Woche. Der Schlag traf mich aus heiterem Simmel. Meine hiefigen Keinde, die Foulds, reizen Karl Beine auf gegen mich . . . Es ift eine mustische Geschichte, und ich bente, Sie fommen jett nach Samburg, fobald ich bort bin.

Mathilde ift frant vor Schreck und Arger; alles fturmt zugleich auf une ein.

Ihr armer Freund, der aber nicht den Ropf verliert.

B. Beine.

119. Un Julius Campe.

Paris, den 4. Februar 1845.

Liebster Campe!

Ich danke Ihnen fur Die Teilnahme, Die fich in Ihrem jungften Briefe ausspricht, und Ihre Bermittelung ift mir gang recht; mahrlich, mas auf friedlichem Mege zu erlangen ift, barf nicht verabsaumt werben. Ich batte Ihnen bereits ichon fruher wieder geschrieben, aber feit vierzehn Tagen stecke ich bis am Sals in einer Bete von Qualniffen, hauptfachlich infolge ber preußischen Berfolgungen gegen alle, die am "Bormarts" geschrieben; heute muß schon Marr weg, und ich bin rein mutend. Dabei fommen die Umtriebe gemeiner Frankfurter Juden und ihrer Spadaffins gegen mich, von feigster Art. Meine Frau frank, und ich halb blind. Gie feben, ich tonnte ben Samburger Successionsfrieg mohl entbehren - fonnen Gie mir ihn vom Balfe ichaffen, besto beffer, und ich führe meine anderen Kriege mit besto mehr Macht. Dr. Beije laff' ich herzlich banken fur ben mir versprochenen juristischen Beistand; er irrt fich aber, wenn er glaubt, Rarl Beine werde es nicht gum Eflat fommen laffen; ich fenne Rarl Beine beffer, ber ift ebenfo starrtopfig wie verschlossen. Auf dem Wege ber Um=

bition fann man ihm nicht beifommen, benn er ist in Dieser Beziehung bas Gegenteil bes Baters, ber ber öffentlichen Meinung wie ein Bofling schmeichelte; Rarl Beinen ift es gang gleichgultig, mas die Leute reben. Er hat nur brei Leidenschaften: Die Weiber, Bigarren und Ruhe. Wenn ich die Samburger Freudenmadden gegen ihn aufwiegeln fonnte, mußte er bald nachgeben. Seine Zigarren fann ich ihm nicht nehmen — aber seine Ruhe. Bier ift die Lucke Des Barnisches, Die ich benuten werde, und dazu dient mir eben ber Prozeß, ber nur der Rahmen sein soll zu den Tribulationen, Die ich aushecke: ba fann ich unaufhörlich in ben Zeitungen reflamieren. Memoiren ichreiben, Gott und die Belt als Beugen einmischen, bei jedem Incidenzpunft einen Gib schwören lassen more majorum — nein, das halt er nicht aus, und er bittet mich um Gotteswillen auf= zuhoren - ehe ich noch ben Prozef verloren habe. Db ich, um ihn zu gewinnen, hinreichende Be= weistumer besitze, ist Nebensache, obgleich ich auch da gut versorgt bin. Aber ich fenne au aut die Katalitat des Drtes und ber richter= lichen Willfur, um auf ein Gewinnen allein zu rechnen. -

Aber hoffentlich kommt es nicht dazu — und des halb gebe ich Ihnen unbedingte Bollmacht, entweder direkt mit Karl Heine, wenn derselbe dazu geeignet wäre, oder indirekt durch die Bermittelung des Dr. Halle meine Pensionsfrage auszugleichen. Da sowohl meine Finanzen als meine Ehre Ihnen am Herzen liegen, so erteile ich Ihnen die weiteste Befugnis. Als mein Ultimatum bestimme ich Ihnen zwei Punkte:

- 1) Die lebenstängliche Pension muß mir unbedingt und unverfürzt, wie ich sie in den letten Jahren bezog (nämlich 4800 Franken jährlich) I egal zuge = sich ert werden, damit ich, wenn ich meinen armen Better überlebe (was der Himmel verhüte!), von seinen Rechtsnachfolgern nicht gekränkt werden kann; daß die Hälfte der Pension, im Fall ich vor meiner Frau sterbe, derselben zu gute kommen solle, wird gewiß Karl Leine schon aus Großmut bewilligen, da er ja doch die Witwe von Leinrich Heine nicht vor Hunger sterben lassen darf.
- 2) Ich meinerseits bin bereit, einen Revers auszustellen, worin ich mein Ehren wort gebe, nie eine Zeile zu schreiben, die meine Familie verletzen könnte. Die Abfassung dieser Verpflichtung mag so bindend als möglich sein hat dieselbe Ihre Billigung, so wird die Unterzeichnung unverzüglich erfolgen. Kann ich den Frieden mir sichern, so werde ich ebenso zahm und lenksam sein, wie ich wild und zähe bin, wenn ich Krieg führen muß.

Daß die mir im Testamente vermachten 8000 Mark Banko mir ebenfalls ausbezahlt werden mussen, versteht sich von selbst; diese haben nichts mit meiner Pensionssfrage zu schaffen. Schon vor acht Tagen habe ich bei einem Notar eine Bollmacht aufsetzen lassen, wodurch ich Ihnen die Besugnis erteile, jene Summe für mich in Empfang zu nehmen. Wegen der vielen gerichtlichen und gesandtschaftlichen Formalitäten werde ich diese Bollmacht erst in einigen Tagen Ihnen schicken können. Ich habe Ihnen darin zugleich in betreff meiner Pension die hinlänglichsten Besugnisse erteilt, meine Rechtssansprüche gerichtlich geltend zu machen und auch zu

227

diesem Behuse einem Advokaten die hinlangliche Bevollmächtigung zu erteilen. Zahlt man Ihnen die erwähnte Summe gleich aus, so bitte ich Sie, mir dieselbe hierher in einem Wechsel auf Paris zu remittieren. Werde Ihnen dieser Tage noch besonders deswegen schreiben.

Bas Sie mir von einer Testamentsflaufel fagen, wodurch man wegen gerichtlicher Rlage sein Legat ein= bufen tonne, fo ift das eitel Spiegelfechterei, wie ber= gleichen bei vielen Testamenten vorkommt; ware fie ernsthaft durchzuführen, so brauchte ber Universalerbe eigentlich gar fein Legat auszuzahlen; benn wegen Schifanen muß man doch flagen, sonst befommt man nichts von gemiffen Leuten; - und nun follte eben Diese Rlage das Resultat haben, daß man nichts be= fame? Wie konnen vernunftige Leute fich burch ein folches Dilemna des Unfinns verbluffen laffen! Rein, liebster Freund, mein Legat wird nicht prajudiziert durch eine Rlage zur Erlangung meiner Pension; ebensowenig, wie lettere prajudiziert wird burch die Unnahme bes Legats - boch bas führt zu weit. Für heute genug. Apropos des Testamentes meines Dheims: suchen Gie doch, aber ohne daß ich Rosten dadurch mir mache, eine richtige Abschrift besselben zu befommen. Ich durfte vielleicht fpater in ben Kall fommen, basselbe mit Rand= gloffen berauszugeben.

Suchen Sie doch die »Revue des deux Mondes« vom 15. Januar zu lesen; es ist ein großer Artikel über mich darin, und Ew. Wohlgeboren werden darin sehr huldreich erwähnt.

Und nun, leben Sie wohl, und machen Sie, daß ich meine Familienargernisse mir schnell vom Halse schaffe; sie storen mich verflucht.

Ihr Freund

B. Beine.

120. In Betty Beine.

Paris, den 24. Juni 1845.

Meine liebe gute Mutter!

Seit etwa vierzehn Tagen lebe ich zu Montmorency, fomme fehr felten gur Stadt. Geftern abend hier an= gelangt, hore ich, daß mir ein deutscher Brief nach Mont= morenen nachgeschickt worden, und ich vermute, daß der Brief von Dir ift, morgen werde ich ihn erhalten, und ist es notig, jo werde ich ihn nachträglich beantworten, wo nicht, fo begnuge Dich mit ber Nachricht, daß wir und mohl befinden. Ich habe in Montmorency ein fleines gandhaus mit einem hubiden Garten, ein mahres Varadies en miniature. - Meine Frau führt sich sehr liebenswurdig auf und amusiert sich mit ben Blumen. — Mein Papagei spricht etwas zu viel. — Mein linkes Auge ist immer noch zu. - Ich brauche Schwefelbaber, Die mir gut befommen. - Ich fann mit meiner heutigen Feder fast gar nicht ichreiben; ich will Dich aber nicht allzu lange ohne Brief laffen. - 3ch hoffe, daß Du und Lottchen Guch wohl befindet. Beh' nur viel spazieren. - Wir sprechen beständig von Euch,

und Du hast keinen Begriff davon, wie meine Frau Dich liebt. — Schreib mir nur bald, wie es Dir geht. — Ich tue sehr wenig, schreibe gar nichts. —

Lebe wohl und behalte lieb

Deinen getreuen Gohn

B. Beine.

121. Un Julius Campe.

Montmorency, den 21. Juli 1845.

# Teuerster Freund!

Ihren jungsten Brief hatte ich gleich beantwortet. wenn ich nicht seit vierzehn Tagen auch bettlägerig gewesen ware und dabei das Schreiben mit einem halben Auge mich doppelt angegriffen hatte. Beute fiehe ich auf, matt und wie zerschlagen, boch mein Erstes fei, Gie uber ben Buftand meiner Besundheit zu beruhigen. Er ist keineswegs so trostloser Art, wie man in Deutsch= land glaubt, nach ben Briefen zu urteilen, Die ich empfange. Bu dem Augenübel hat fich zwar auch eine Lahmung des Oberleibes gesellt, die aber hoffentlich schwindet. Ins Bad reifen konnte ich nicht, und ich jog aufe Land nach Montmorency, wo meine Frau mich liebevoll pflegt. Ich habe gang meine Geiftesheiterfeit bewahrt, benke viel, und erlaubt es spater mein phosischer Zustand, so werde ich mich noch dieses Jahr auf den literarischen Gebarstuhl seten und Ihre Bebammendienste in Unspruch nehmen. Aber vor allem Wiederherstellung meiner Gesundheit, sie ist mir die Bauptsache, alles

andere tritt in den Hintergrund, sogar meine Finanznoten und Differenzen mit meiner Familie, die sich
zwar auszugleichen scheinen, aber noch nicht ganz beendigt sind, da ich mich jest um keinen Preis aufregen und mit widerwärtigen Erpektorationen beschäftigen darf — daher später das Nähere über meine Stellung zu Karl Heine. Dieser hat sich schrecklich an mir verzündigt und ahnt nicht die Bedeutung seiner Missetat.

Ich habe Ihnen noch für Ihren vorletzen Brief zu danken; Ihr treuer Freundschaftseifer hat meinem Gemüte wohlgetan: ich danke Ihnen aus innigstem Herzen. Zugleich gratuliere ich Ihnen nachträglich zu Ihrer Vermählung; möge der Himmel Ihnen auch in dieser Lotterie ein gutes Los beschieden haben! Die Ehe ist überall eine gute Sache, in Deutschland aber ist sie eine Notwendigkeit.

Es ware gewiß gut, wenn ich nach Hamburg kame, auch hegte ich die Absicht, aber es ist rein unmöglich; ich muß mich auch vor Emotionen huten. Lebe ich lange, so gleichen sich meine Familiendifferenzen von selbst aus, und lebte ich nicht lange, so konnte mir doch diese Ausgleichung wenig nüten. So denke ich jest und genieße heute in ländlicher Ruhe einige schmerzlose Momente.

Ihren Bunsch, daß ich Ihnen endlich den "Atta Troll" schicke, werde ich bald erfüllen. Er soll nächste Boche von mir aus dem Pult gezogen werden, und ich will mich ernsthaft mit ihm beschäftigen; Sie sollen ihn bald haben.

Sagen Sie an Detmold, daß ich ihm nicht schreibe, weil ich so sehr leidend. Ich habe ihm durch Beschreibung meines elenden Zustandes keinen Kummer machen

wollen, und er erhielt beshalb keinen Brief von mir feit feche Monat.

Ihre Briefe werden mir richtig hierher geschickt. Grußen Sie mir dortige Freunde. Die Feder fallt mir vor Mudigfeit aus der Hand.

Ihr Freund

B. Beine.

122. Un Dr. med. &. Wertheim.

Paris, den 22. Dezember 1845.

Liebster Doftor!

Ich teile gang Ihre Unsicht über die Ehrenhaftigkeit ber Madame Straus und das ihr widerfahrene Un= recht. Batte ber Gemahl Diefer Dame, als ich mich mit ihm geschossen hatte und verwundet ward, die in solchen Fallen üblichen Soflichkeiten nicht unterlaffen, fo murbe ich mich gewiß meinerseits beeifert haben, seiner Frau bie bundigste Ehrenerklarung zu geben, um fo mehr, ba ich schon damals die feste Uberzeugung gewonnen, daß die Unzüglichkeiten, die ich mir in betreff ihrer au schulden kommen ließ, auf ganz irrigen und grundlofen Unnahmen beruhten. Mit Bergnugen ergreife ich jett die Gelegenheit, die sich mir barbietet, in ber geeignetsten Beise meine Ginneganderung in jener Beziehung zu beurfunden. Ich veranstalte namlich bei Boffmann & Campe in Samburg eine verbefferte Gesamtausgabe meiner Werke, und ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß darin die Stellen, welche Madame

Straus persönlich berührten, nicht wieder abgedruckt werden. Ich bitte Sie, der ehrenwerten Dame diese Mitteilung zu machen und ihr zugleich anzudeuten, daß jene Stellen (wie mein Berleger bezeugen kann) nicht im ursprünglichen Manuskripte standen, wie ich es nach hamburg zum Drucke schickte, und daß sie erst später, als ich mir dasselbe wieder zur Durchsicht hierher zurückschicken ließ, flüchtig hineingeschrieben wurden, in einer menschlichen Stunde und nicht ohne Provokation.

Ihr Freund

B. Beine.

123. Un Barnhagen von Enfe.

Paris, ben 3. Januar 1846.

Teuerster Barnhagen!

Es ist dieses der erste Brief, den ich in diesem neuen Jahre schreibe, und ich beginne ihn mit dem heitersten Glückwunsch. Möge in diesem Jahre leibliches und geistiges Wohlsein Sie beglücken! Daß Sie von körperlichen Leiden oft niedergedrückt, höre ich hier mit großer Betrübnis. Ich hatte Ihnen gern zuweilen ein tröstendes Wort zugerufen, aber Hefuba ist eine schlechte Trösterin. Mir ging es nämlich in der jüngsten Zeit spottsichlecht, und das Schreiben erinnert mich beständig an mein körperliches Mißgeschick; ich kann kaum meine eigenen Schriftzüge sehen, in dem ich ein ganz gesschlossense und ein bereits sich schließendes Auge habe, und jeder Brief mir eine Pein. Ich ergreife daher mit

innigster Freude Die Gelegenheit, Ihnen burch einen Freund mundlich Rachrichten von mir gutommen gu laffen, und ba biefer Freund eingeweiht ift in allen meinen Doten, fann er Ihnen umftandlich mitteilen, wie entsetlich mir von meinen Gippen und Magen mitgespielt worden, und mas etwa in Diefer Begiehung noch fur mich zu tun ware. Mein Freund, Berr Laffalle, ber Ihnen diesen Brief bringt, ift ein junger Mann von ben ausgezeichnetften Geiftesgaben; mit ber grundlichsten Gelehrsamfeit, mit dem weitesten Wiffen, mit dem größten Scharffinn, ber mir je vorgekommen, mit ber reichsten Begabnis der Darstellung verbindet er eine Energie bes Willens und eine Sabilité im Sandeln, die mich in Erstaunen feten, und wenn feine Sympathie fur mich nicht erlischt, so erwarte ich von ihm ben tatigften Borschub. Jedenfalls mar diese Bereinigung von Biffen und Ronnen, von Talent und Charafter fur mich eine freudige Erscheinung, und Gie, bei Ihrer Bielfeitigfeit im Unerfennen, werben gewiß ihr volle Berechtigfeit widerfahren laffen. Berr Laffalle ift nun einmal fo ein ausgeprägter Gohn ber neuen Zeit, Die nichts von jener Entsagung und Bescheidenheit wiffen will, womit wir und mehr ober minder heuchlerisch in unferer Beit hindurchgelungert und hindurchgefaselt. - Dieses neue Geschlecht will genießen und sich geltend machen im Gichtbaren; wir, Die Alten, beugten uns bemutig vor bem Unfichtbaren, haschten nach Schattenfuffen und blauen Blumengeruchen, entsagten und flennten, und waren boch vielleicht gludlicher als jene harten Gladia= toren, die so stolz bem Rampftode entgegen gehen. Das tausendiahrige Reich ber Romantik hat ein Ende,

und ich felbst mar fein letter und abgedankter Kabeltonig. Batte ich nicht bie Rrone vom Baupte fort= geschmiffen, und ben Rittel angezogen, fie hatten mich richtig gefopft. Bor vier Jahren hatte ich, ehe ich abtrunnig murbe vor mir felber, noch ein Belufte, mit ben alten Traumgenoffen mich herumzutummeln im Mondenschein - und ich schrieb ben "Atta Troll", ben Schwanengesang ber untergehenden Veriode, und Ihnen habe ich ihn gewidmet. Das gebuhrte Ihnen, benn Gie find mein mahlverwandtester Waffenbruder gewesen in Spiel und Ernft. Gie haben gleich mir Die alte Zeit begraben helfen und bei ber neuen Bebammenbienst geleistet - ja. wir haben fie zu Tage geforbert und erichrecken. - Es geht uns wie bem armen Suhn, bas Enteneier ausgebrutet hat und mit Entseten fieht, wie bie junge Brut fich ins Baffer fturzt und wohlgefällig fcmimmt!

Ich bin durch Buchhandlervertrag verpflichtet, ben "Atta Troll" herauszugeben. Das soll in einigen Monaten geschehen, mit Vorsicht, damit man mir nicht den Prozeß macht und mich köpft.

Sie merken, teurer Freund, wie vag, wie ungewiß mir zu Mute ist. Solche schwachmatische Stimmung ist jedoch zumeist in meiner Rranklichkeit begründet; schwindet der Kahmungsdruck, der gleich einem eisernen Reif mir die Brust einklemmt, so wird auch die alte Energie wieder flügge werden. Ich fürchte jedoch, das wird noch lange dauern. Der Berrat, der im Schosse der Familie, wo ich waffenlos und vertrauend war, an mir verübt wurde, hat mich wie ein Blis aus heiterer Luft getroffen und fast tödlich beschädigt. Wer die Ums

stånde erwägt, wird hierin einen Meuchelmordsversuch sehen; die schleichende Mittelmäßigkeit, die zwanzig Jahre lang harrte, ingrimmig neidisch gegen den Genius, hatte endlich ihre Siegesstunde erreicht. Im Grunde ist auch das eine alte Geschichte, die sich immer erneut.

Ja, ich bin sehr körperkrank, aber die Seele hat wenig gelitten; eine mude Blume, ist sie ein bischen gebeugt, aber keineswegs welk, und sie wurzelt noch fest in der Wahrheit und Liebe.

Und nun leben Sie wohl, teurer Barnhagen; mein Freund wird Ihnen sagen, wie viel und wie unaufshörlich ich an Sie denke, was um so begreiflicher, da ich jest gar nicht lesen kann, und bei den langen Wintersabenden nur an Erinnerungen mich erheitere.

124. An Alexander v. Humboldt.

Paris, den 11. Januar 1846.

#### herr Baron!

Das Wohlwollen, womit Sie mich seit Jahren besehren, ermutigt mich, Sie heute um einen Dienst ans

zugehen.

Trubselige Familienangelegenheiten rufen mich dieses Fruhjahr nach Hamburg, und ich möchte alsdann, die Gelegenheit benutzend, einen Abstecher für einige Tage nach Berlin machen, teils um alte Freunde zu sehen, teils auch um die Berliner Arzte über ein sehr bedenkliches Abel zu konsultieren.

Bei einer solchen Reise, deren einziger Zweck Erheiterung und Gesundheit ist, darf ich wahrlich von keiner
atra cura beängstigt werden, und ich wende mich an Sie,
Herr Baron, mit der Bitte, durch Ihren hohen Einfluß
mir von den resp. Behörden die bestimmte Zusicherung zu
erwirken, daß ich von denselben während meiner Reise
durch die königlich preußischen Staaten, wegen keinerlei Beschuldigungen, welche auf die Vergangenheit Bezug
haben, in Anspruch genommen werden soll. Ich weiß
sehr gut, daß ein solches Gesuch keineswegs in Einklang
steht mit den dortigen administrativen Bräuchen; aber
in einer Zeit, die selbst etwas erzeptionell ist, dürfte man
sich vielleicht dazu verstehen, die alte Registratur mit
einer Rubrik für erzeptionelle Zeitgenossen zu bereichern.

Empfangen Sie, herr Baron, im Boraus meinen tiefgefühlten Dank, und betrachten Sie meine Bitte selbst als einen Beweis ber Berehrung, womit ich verharre,

herr Baron, Ihr ergebener und gehorsamer heinrich heine.

125. Un Ferdinand Laffalle.

Paris, den 10. Februar 1846.

Mein teuerster Laffalle! -

Lage es mir nicht lastend auf ber Seele, daß ich Ihnen unverzüglich danken muß fur so viel Liebeseiser, so wurde ich Ihnen dennoch heute noch nicht schreiben, benn ich bin seit drei Wochen leidender als je. — Biers

zehn Tage lang mußte ich das Zimmer huten, und jett muß ich angstlich meinen franken Ropf schonen, bamit fein Behirnfieber, sich ausbildet. - Acht Tage lang nach Ihrer Abreise hatte ich gar zu anstrengend gearbeitet, um das Berfaumte wieder einzuholen, und bas mag mir wohl die Krankheit befordert haben. Warum ich Ihnen den Brief wegen Mendelssohn noch nicht geschickt, ift Ihnen jett begreiflich; in einigen Tagen werde ich Ihnen benselben zusenden. Beut beschrante ich mich darauf, Ihnen zu danken; noch nie hat jemand so viel fur mich getan. Auch habe ich noch bei niemand fo viel Vaffion und Berftandesklarheit vereinigt im Sandeln gefunden. - Wohl haben Sie das Recht frech zu fein - wir andern insurpieren bloß dieses gottliche Recht, Dieses himmlische Privilegium. - In Vergleichung mit Ihnen bin ich doch nur eine bescheidene Fliege. Ich sprach noch gestern abend davon mit Grun, bem ich ein halb Dutend der übermutigsten Gedichte fur den Mufen= almanach von Puttmann gegeben habe. -

Was Sie mir von Varnhagen sagen, freut mich; er ist der erfahrenste Mensch, der die Verhältnisse und Personen am besten kennt. — Achten Sie auf seine Worte, sogar auf das, was er nicht sagt. — "Sein Sprechen ist belehrend, sein Schweigen bildend" — wosteht das? — Was z. B. Varnhagen über Sieveking in Hamburg sagt, ist gewiß richtig, und es ist mir von der außersten Bedeutung. — Ich bin entzückt, daß der dortige Ministerresident von Hamburg und seine Frau für mich gewonnen, das ist von einer größeren Wichtigskeit für die Folge, als Sie glauben. — Wenn Mendelssichn nicht schreiben will, so ist mir das ganz recht, denn

fein Schreiben murbe boch in Diesem Augenblick nichts fruchten, mogegen frater ein bloBer Untrag ber Ber= mittelung von feiner Geite von entscheibenbitem Ruten fein fann. - Un humboldte Enmpathie habe ich nie ge= zweifelt, sein Brief ift offenherzig und es schlagt barin ein warmes Berg. - Dieffenbache Freundichaft ift fur mich ein troftender Gedante, ich fage zu meiner Rrant= heit: nimm bich in acht, mich gar ju fehr zu molestieren, benn ber beilende Gott ift mein Freund. Bum Glud habe ich feine eigentliche Schmerzen, sondern nur gahmungen, Genuß= und Lebenshinderniffe. - Meine Lippen find manchmal so lahm, daß ich ganze Abende schweigend neben meiner Frau am Ramin site. Quelle conversation allemande! ruft sie bann manchmal seufzend aus. -Was foll ich nun aber vom Fursten Ductler fagen! welch ein grand Seigneur! Sein Brief ift nicht bloß ein schriftstellerisches Meisterstuck, sondern auch ein bedeutsames Denfmal, bedeutsamer als es ihm selber bunten mag, in bezug auf unsere sozialen Berhaltniffe und Um= malzungen. - Es verfteht fich von felbit, daß Dicfer Brief gedruckt werden muß, er ist von dem allgemeinsten Intereffe, und die Gehenden werden wohl merfen, daß bies nicht eigentlich ein Schreiben Pucklers ift an A. B. in Sachen C. D., sondern daß hier einer ber letten Ritter ber alten Geburtsaristofratie ben Emporfommlingen der neuen Geldaristofratie noch zulett eine Leftion gibt über bas Thema ber Ehre, und zwar zum Besten bes beleidigten Genius. - Ja, Die Leftion ift ffegreich, ber chevalereste Sochfinn zeigt fich hier auf feinem ichonften Turnierroffe und in feinem fleckenlofesten Barnisch, dem Point d'honneur und der Loyauté; das plumpe jelbstische Krämertum, ich hätte fast gesagt: das Bürgertum, findet hier seine kläglichste Niederlage; und an Verhöhnung wird es nicht fehlen, zumal von seiten der allermodernsten Gegner der jetigen Geldsherrschaft — Sie wissen, welche Leute ich meine. Der Genius freilich spielt hier eine trübselige Figur; die Romantik, die er selber auf den Tod befehdet, tritt hier großmütig für ihn selbst in die Schranken, denn am Ende, wenn Pückler auch Fürst in den Idealprovinzen des Geistes ist, so ist er es doch auch in dem preußischen Schlessen, und seine Handlungsweise ist ebenso adlig als edel. —

Ich werde bei nachster Gelegenheit dem Fürsten schreiben; unterdessen melden Sie ihm gefälligst meinen gerührten Herzensdank. Sein Brief muß in jedem Falle publiziert werden. Das beste ware, Barnhagen schriebe einen Korrespondenzartikel für die "Allgemeine Zeitung" und teilte den Brief mit in demselben, nach eingeholter Erlaubnis des Fürsten. — Den Artikel müßte Kerr von Barnhagen direkt an den Baron Cotta nach Stuttgart schicken, denn in Augsburg ist zwar Kolb mein innigster Freund, aber auf seine Kollegen kann ich mich nicht verslassen: Cottas ist man aber sicher, wo er die Namen Barnhagen, Pückler und Heine sieht.

Hier ist alles still, oder vielmehr ich sehe und höre nichts. Roger hat einen großen bal paré et costumé gegeben, wo ich aber nicht sein konnte. Fermance ist noch immer bettlägerig. Madonna habe ich noch nicht besucht, Eugenia ein einziges Mal — Schwäche, Dein Name ist — ! — Mit Rothschild sehr gespannt, aber eben in der geeignetsten Stellung zu meinem Projekt.

— Mein Ballet habe ich geschrieben, ist mir vorzüglich gelungen, — weiß aber noch nicht, ob es nicht zu spåt angelangt — Hab' wieder angefangen, an der Börse zu spielen. Brauche noch immer die Homdopathie. — Aber die große Nachricht, die Sie jetzt längst wissen, Calmonius kommt in acht Tagen hierher mit Ihrer Schwester! Gestern hab' ich Brief von ihm erhalten. Es scheint, daß das Zinkprojekt, wozu ich die Initiation gab, ihm im Ropse steckt. Ich freue mich sehr, ihn und Ihre Schwester zu sehen. — Bin neugierig, ob sie auch so seine passionierte Lippen hat. — Ich liebe Sie sehr; es ist ja nicht anders möglich, Sie qualen ja einen so lange, bis man Sie liebt.

126. Un Ferdinand Laffalle.

Paris, den 11. Februar 1846.

# Liebster Lassalle!

Sie haben in Ihrem letten Brief vergessen, mir Ihre direkte Adresse mitzuteilen, und ich hege ein Beschenen, über den wichtigsten Punkt Ihres Briefes, Ihnen durch Beförderung dritter Hand meine unumwundene Ansicht zu sagen. — Jedenfalls melde ich Ihnen, daß alles, was Sie wünschen, geschehen soll. In bezug Mendelssohns — wie Sie auf diese unbedeutende Sache Wert legen können, begreife ich nicht — in bezug Felix Mendelssohns füge ich mich gern Ihrem Wunsche, und es soll keine bose Silbe mehr gegen ihn gedruckt werden. — Ich habe Malice auf ihn wegen seines Christelns,

ich kann diesem durch Vermögensumstände unabhängigen Menschen nicht verzeihen, den Pietisten mit seinem großen, ungeheuren Talente zu dienen. — Je mehr ich von der Bedeutung des letzteren durchdrungen, desto erboster werd' ich ob des schnöden Mißbrauchs. Wenn ich das Glück hätte, ein Enkel von Moses Mendelssohn zu sein, so würde ich wahrlich mein Talent nicht dazu hergeben, die Pisse des Lämmleins in Must zu setzen. Unter und gesagt, der nächste Grund, warum ich manchmal Mendelssohn prickelte, betraf einige hiesige Stockenthusiasten desselben, die ich ärgern wollte, — z. B. Ihren Landsmann Frank, auch Heller, — und die unsedel genug waren, jenen Angriffen das Motiv unterzulegen, ich wollte dadurch Meyerbeer den Hofmachen. — —

Ich schreibe Ihnen alles Dieses mit Borsat und ausführlich, damit Gie spater Die Grunde meines Bermurfniffes mit Mendelssohn beffer tennen mogen, als ber Vobel, bem man fie entstellt infinuieren wird. Bis dahin bleibt alles unter uns. Ich werde Ihnen aus= führlich schreiben, sobald ich Ihre direkte Adresse habe. Ich bin noch immer sehr leidend, kann fast gar nicht feben und meine Lippen find fo gelahmt, daß mir das Ruffen verleidet wird, was noch unentbehrlicher als bas Sprechen, beffen ich mich wohl enthalten fonnte. - 3ch freue mich fehr auf die Berfunft Ihres Schwagers und Ihrer Schwester. Bier ift alles still; Mastenballe und Oper; man fpricht feit acht Tagen von nichts als von Balenns "Mousquetaires", fur welche meine Frau schwarmt. — Lettere befindet sich wohl und gankt in biesem Jahre so wenig, wie es von einer tugendhaften

Frau nur irgend zu verlangen ist. — Leben Sie wohl und sein Sie überzeugt, daß ich Sie unaussprechlich liebe. Wie freut es mich, daß ich mich nicht in Ihnen geirrt; aber auch niemandem habe ich je so viel getraut, — ich, der ich so mißtrauisch durch Erfahrung, nicht durch Natur. Seit ich Briefe von Ihnen erhielt, schwillt mir der Mut und ich befinde mich besser.

Ihr Freund

B. Beine.

127. Un Barnhagen von Enfe.

Paris, den 24. Februar 1846.

# Teuerster Freund!

Anbei erhalten Sie das Konzept des infamen Artikels, den ich gegen Heinrich Heine geschrieben. Ein Freund schieft ihn heute nach der "Kölner Zeitung", wo er als Inserat gedruckt werden soll, und alle Vorskehrungen sind getroffen, daß ich von dieser Seite keine Indiskretion zu befürchten habe, auch ist der Artikel derart, daß es niemand glauben würde, ich sei hier im Spiele. In sechs die acht Tagen nach Empfang meines heutigen Briefes können Sie also den Artikel in der "Kölnischen" lesen — ich rechne nämlich darauf, daß er gedruckt wird; — und indem ich Ihnen denselben also heute schon im Manuskript schieke, können Sie den Artikel für die "Allgemeine Zeitung", den ich von Ihnen zu haben wünsche, gehörig vorbereiten, so daß ich ihn

unverzüglich nach Augsburg abschicken fann, sobald jener erscheint. Ich habe in dem Kolner Artifel Ihnen bas beste Motiv geliefert, worum Sie ben Pucklerschen Brief in Ihrem Artifel einschalten und ihn auch selber unterzeichnen muffen, und Ihnen auch sonftig Gelegenheit gegeben zu möglichen Erpektorationen. Nachdem Gie ben Pudlerichen Brief mitgeteilt, muffen Gie auch ber Untwort von Rarl Beine ermahnen und fagen: Gie wurden ihn gang mitteilen, wenn nicht ein zu beleidigender Groll gegen mich daraus hervorbrache, man fehe deut= lich baraus, daß hier nicht eine Geldsache zu Grunde liege, auch gestehe es Rarl Beine in bestimmten Worten, und Sie muffen ihn in Schutz nehmen gegen ben Argwohn, als wolle er mir tatsachlich meine Pension ent= gieben, auch mußten Gie aus authentischer Quelle, baß ich immer ben ungefahren Betrag bezogen, nur bas Bie sei tadelhaft, da hier der Unmut die unwurdigste Belegenheit ergreife, um fich fur alte Beleidigungen gu rachen; ja, Gie, liebster Freund, Gie tonnen den Un= fang bes Briefes meines Betters fogar mitteilen bis gu ben Worten: "Die Pietat gebietet mir, felbft ber Bosheit Schranken zu fegen."

Wir bezwecken dadurch, daß es späterhin, wie auch die Sachen gehen, meinem Better unmöglich wird, die Pension nicht mehr oder nur verfürzt zu zahlen, ohne sich zu prostituieren. Das ist fast schon erreicht; doch für mich ist es nicht die Hauptsache, ich ziele in allem darauf hin, meinen Better zu einer legalen Anerkennung der Pension zu drängen, damit ich nicht mehr turmentiert werden kann. Das bloße faktische Auszahlen ist eine Berhöhnung, ich stehe da wie ein Bettler, dem Feinde

ein Almosen zuwerfen, und diese Position ist nicht zu ertragen. Wie wenig Eitelkeit mich beseelt, sehen Sie aus dem Artikel, den ich gegen mich selbst geschrieben. Aber Sie haben keinen Begriff davon, wie selbst= qualerisch mein Gemut ist, wenn es sich gedemutigt sieht in sich selber. Nur an der Achtung Heinrich Heines liegt mir etwas, und ich habe demgemaß gelebt und ge= litten; was ich bei der Welt gelte, ist mir gleich. — Sie ahnen hieraus, in welcher tiefsten Qual ich jest stecke, helfen Sie mir aus dieser Hölle heraus.

Leben Sie wohl, teuerster Freund, und entschuldigen Sie, daß ich Ihnen so viel Mühe mache. Ich bitte Sie, Herrn Lassalle, dem ich morgen, spätestens übermorgen schreiben werde, die heutige Mitteilung wissen zu lassen. Ich glaube, es wäre nicht übel, wenn er, sobald der Schmähartifel in der "Kölner" erscheint, eine vehemente Entgegnung schriebe im Tone entrüsteter und indignierter Jugend und solche ebenfalls als Inserat in die Kölner schickte (versteht sich, daß ich mir die Kosten nicht schenken lasse). In allem aber muß der oben angedeutete Zweck im Auge behalten werden.

Ihr B. Beine.

128. In Ferdinand Laffalle.

Paris, ben 7. Marg 1846.

Liebster Laffalle!

Ihre zwei gleichzeitigen Briefe vom 27. Februar habe ich richtig erhalten. Der Hauptinhalt hat mich zwar in Verwunderung gesetzt, ja, ich habe über Ihre Unerfahrenheit große Augen gemacht, doch den Fonds

ber Sache habe ich verstanden und beherzigt. Wie wenig ich paffend bin zu einem Auftrage, ber mehr ins Gebiet ber Gueschen Romane als zu meinen Begebniffen ge= hort, merke ich schon daran, daß ich bis heute noch nicht imstande mar, auch nur das Terrain fennen zu lernen. wozu aber auch freilich mein momentan abscheulicher Gesundheitezustand beitragt. Aber auch ein anderer murbe auf diesem Wege nichts ausrichten; ein befferer Weg ift die Unwendung einer Gelegenheitsmacherin de haute volée, wie es beren hier gibt, mit der Gie aber nur bireft agieren fonnten, aus Grunden, Die ich hier nicht erörtern darf. Das ift nicht fo leicht und fostet viel Geld oder vielleicht auch nicht so viel Geld, wenn Sie durch Ihre personliche Gewandheit suppleieren. Wenn Sie also felbst hierher fommen, ift Soffnung bes Belingens vorhanden. Auf dem vorgeschlagenen Wege ift die Unmöglichfeit.

Wie der Zufall jede Verechnung zu schanden macht, merke ich daran, daß die Kölner Zeitung bis jest den bewußten Artikel nicht gedruckt hat. Ich habe nun hinsschreiben lassen, daß sie ihn unverzüglich an den Einsender zurückschiede und will dann sehen, was ich damit anfange. Wahrscheinlich, wenn ich ihn überhaupt drucken lasse, warte ich damit noch einige Wochen, da mein leidender Kopf mich zwingt, jede gewaltsame Handlung, überhaupt jeden offenen Krieg einige Zeit zu adjournieren. Das zu Ihrer Nachricht und Richtschnur. Jede zu große Emotion tötet mich jest, und das Schreiben ist mir Gift. Nur gelinde Mittel sind in diesem Augenblick für mich ratssam. Aber ich bin noch immer der Meinung, daß jener Artikel, wenn er gedruckt würde, von der heilsamsten

Wirfung ware, selbst wenn feine Berteidigung brauf folgte; Die Diebertrachtigfeit meiner Feinde ift hier am anschaulichsten. Ift bas nicht Ihre Meinung? Dur um Liebesmillen handeln Gie biefret. - Menerbeer ift ein burchtriebener Fuche, aber ich werbe ihm boch ben Bala abziehen. 3ch habe Ihnen Die ftrenge Wahrheit immer gesagt, bis auf Unbedeutendes, welches sich auf die verwickelten Tripotagen bezieht, mo feine Gitelfeit und fein Beiz bas ennunantefte Wechselspiel bilben. Coviel verfichre ich Gie: Er fostet mir mehr als ich ihm. Gie haben feinen Begriff bavon, wie ich taglich von ben hiefigen Deutschen gebrandschatt merbe, und wie ich nur fur Menerbeer bafur einigen Ruten gog. Sagen Sie mir bestimmt, was er sagte, und ich wasche ihm ben Ropf, wie er ihm noch nie gewaschen worden. - Jedenfalls aber forgen Sie, daß er in entschiedenfter Sprache an Rarl Beine ichreibt, und daß ich Ropie Diefes Briefes erhalte. Das wird er tun, und bas ift jest bas 3medmaßigste. - Den Brief von ihm an mich, ben Gie in Sanden haben, werde ich Ihnen vielleicht bald gurudforbern; ich habe ihn vielleicht fehr bringend notig. Gie miffen, es ift eins meiner wichtigften Aftenftucke. -Melben Gie mir nur unverzüglich, ob Menerbeer an Rarl Beine geschrieben. - Inwieweit Berr v. Sumboldt nuben fonnte, weiß ich jest nicht. Das Aussprechen seiner Meinung in einem Privatbriefe an mich (bei Gelegenheit ber naheren Beantwortung meines Gesuches wegen ber Berliner Reise) ware mir gewiß nutlich, indem ich einen folchen Brief an Rarl Beine schicken murbe. Doch murben Gie nicht so leicht biefes erlangen, wie Gie zu glauben icheinen.

Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß ich an Karl Heine, vor der Eröffnung des saubern Testamentes, kein verlependes Wort geschrieben, und daß er also nichts derartiges in handen hat von früherem Datum.

Leben Sie wohl und bleiben Sie mir mit Gewissenshaftigkeit gut und liebend. Seien Sie überzeugt, ich denke oft mit der größten Sorge an Sie und Ihre Zukunft; ich spreche es aber nie aus, weder gegen Sie selbst, noch am wenigsten gegen andre; dazu bin ich wieder zu klug und erfahren. Wie viele Rippenstöße werden Sie noch bekommen, ehe Sie meine Erfahrung gewonnen! Und alsdann werden Sie mude und krank sein wie ich, und alle Erfahrung wird Ihnen alsdann nichts nüßen können. Das ist das Leben! Ich habe es satt.

Ihr Freund

B. Beine.

Calmonius und Ihre Schwester leben hier wohl und heiter; ersterer ist der glücklichste Mensch! Er glaubt alles und jedem und sogar sich selber!

129. Un Julius Campe.

Zarbes, ben 1. September 1846.

Liebster Campe!

Ich habe lange mit Schreiben gezögert, hoffend, es wurde mit mir besser gehen, so daß ich Ihnen erfreulichere Dinge zu melden hatte, als heute; leider aber hat mein Zustand, der sich seit Ende Mai bedenklich verschlimmert,

in diesem Augenblick eine so ernsthafte Form angenommen, daß ich felbst erschrecke. Wahrend ber erften Wochen, Die ich in Bareges gubrachte, hatte ich mich etwas erholt und Soffnung geschopft, aber seitdem ging es ben Schneckengang; meine Sprachwerfzeuge find fo gelahmt, daß ich nicht sprechen fann, und effen fann ich nicht seit vier Monat, wegen ber Schwierigfeit bes Rauens und Schludens und ber Abwesenheit bes Beschmacks. Auch bin ich entsetlich abgemagert, mein armer Bauch ift flaglich verschwunden, und ich sehe aus wie ein burrer, einäugiger Bannibal. Traurige Enmptome (beständige Dhnmachten) haben mich nun bestimmt, nach Paris gurudgueilen, und gestern hab ich Bareges verlaffen. Ich bin feineswegs angstlich, sondern fehr gefaßt und trage, wie bisher, mit Geduld, mas fich nicht andern lagt und ein altes Menschenschicffal ift.

Meine Meinung geht dahin, daß ich nicht mehr zu retten bin, daß ich aber vielleicht noch eine Weile, ein oder höchstens zwei Jahre, in einer trübseligen Agonie mich hinfristen kann. Nun, das geht mich nicht an, das ist die Sorge der ewigen Götter, die mir nichts vorzuwerfen haben, und deren Sache ich immer mit Mut und Liebe auf Erden vertreten habe. Das holdselige Bewußtsein, ein schönes Leben geführt zu haben, erfüllt meine Seele selbst in dieser kummervollen Zeit, wird mich auch hoffentlich in den letzten Stunden bis an den weißen Abgrund begleiten; — unter und gesagt, dieser letztere ist das wenigst Furchtbare, das Sterben ist etwas Schauderhaftes, nicht der Tod, wenn es überhaupt einen Tod gibt. Der Tod ist vielleicht der letzte Aberglaube.

jetiger Zeit eine falsche Todesnachricht von mir in Deutschland verbreitete? Diese hat mich eben nicht ergößlich gestimmt. Zu anderen Zeiten hatte ich drüber gelacht. Zum Glück hatte ich fast gleichzeitig einen Artikel in der "Allgemeinen Zeitung", der meinen Feinden gewiß eine Freude verdorben hat, wenn sie nicht etwa selbst iene Nachricht geschmiedet.

Sowie ich nach Paris komme, schreibe ich Ihnen in betreff meiner Gesamtausgabe, die ich jett nicht långer verschoben sehen mochte. Ich bitte Sie, ba jett noch Dampfichiffe geben, ichicken Gie mir gefälligst alle meine Bucher (Die Eremplare, Die ich hatte, find alle verzettelt), und ich gebe mich gleich an die Durchsicht und Unordnung ber Gesamtausgabe. Daß ich Ihnen den "Troll" noch nicht geschickt, ist wahrlich nicht meine Schuld; Die Familiengeschichten hatten mir alle gute Laune geraubt, und die zunehmende Rrankheit verhinderte mich, bas Gedicht nachträglich fo auszuruften, wie ich es gern tate; jest aber will ich es, wie es auch gehe, schnell fordern, und werde es bei meiner Anfunft in Paris ichnell vornehmen. Mein Beift ift flar, fogar ichopferisch gewedt, aber nicht so beseligend heiter wie in den Tagen meines Gluds. Gott verzeihe meiner Familie Die Ber= fündigung, die sie an mir verschulbet. Wahrlich nicht Die Geldsache, sondern die moralische Entrustung, daß mein intimfter Jugendfreund und Bluteverwandter bas Wort seines Baters nicht in Ehren gehalten hat, bas hat mir die Anochen im Bergen gebrochen, und ich fterbe an biesem Bruch. Wie ich hore, hat meine falsche Todesnachricht meinen Better sehr erschreckt; er hatte mahrlich erschreckende Grunde.

Unter ben jetigen Umstanben ift es mohl über= flussia gewesen. Ihnen besonders zu melden, daß ich auf bas Bergnugen, Ihr Gohnchen über Die Taufe zu halten, verzichten muß. In Diesem Jahr mare ich sehr gern nach Samburg gefommen, um meine alte Mutter noch einmal zu sehen und mich an beimischer Teilnahme in meinem Unglud zu troften! Aber es follte nicht fein. - Meine Kinangen find ichlecht, Diese Rrankheit und Die Reise nach Bareges haben mich schier ausgebeutelt, und ich weiß mahrhaftig nicht, wie ich die zunehmenden Lebensfosten Diesen Winter erschwinge! Gelbft indem ich die 200 Mark Banko, die ich dieses Jahr von Ihnen zu fordern habe, bei meiner Ankunft in Paris an die Ordre von &. Leo auf Gie abgebe, bin ich noch nicht fehr gefordert! Blog meine Arzte haben mir in einem Monat mehr gekostet! doch genug davon, ich gerate hier auf bas Rapitel, bas in jedem beutschen Dichterleben so fürchterlich bitter rebachiert wird. -

Leben Sie wohl und glücklich, und sein Sie übersteugt, daß ich est immer ehrlich und gut mit Ihnen gesmeint und auch Ihre freundschaftliche Sympathie immer zu schätzen wußte. Grüßen Sie mir alle dortigen Freunde. — Ich habe in Paris meine Wohnung versändert und wohne jest: Faubourg Poissonière No. 41.

Ihr treu ergebener

B. Beine.

Paris, ben 19. Oftober 1846.

#### Liebster Laube!

Auf Ihren freundschaftsvollen Brief vom 10. Dt. tober fann ich heute noch nicht ordentlich antworten, weil ich noch ertra leidend bin; doch ich werde dieser Tage bei befferem Leibeswetter bas Berfaumte nachholen. Beute beschränke ich mich barauf, Ihnen fur Ihren Brief zu banken und meine Freude fur ben fur mich wichtigften Dunft desselben auszusprechen. Ich bin entzucht über Ihren Borfat, hierher zu fommen. Führen Gie ihn nur bald aus. Gie muffen ein bigden eiten, benn obgleich meine Rrankheit eine ruhig fortschreitende ift, so fann ich boch nicht einstehen vor einem Salto mortale und Gie fonnten ju fpat fommen, um mit mir uber Unfterb= lichfeit, Literatenverein, Baterland und Campe und ahnliche hochste Fragen ber Menschheit ju reben; Gie fonnten einen fehr stillen Mann an mir finden. 3ch bleibe Diesen Winter auf jeden Kall hier und wohne vorderhand (ziemlich geräumig) Faubourg Poissonnière No. 41; und finden Gie mich nicht hier, fo fuchen Gie mich gefälligst auf bem Cimetière Montmartre, nicht auf dem Père Lachaise, wo es mir ju gerauschvoll ift.

Auch meine Frau freut sich, Monsieur et Madame Laube diesen Winter hier zu sehen, denn wir sehen vorsaus, daß letztere mitkommt.

Schicken Sie mir doch meinen Nekrolog; eine solche Freude, ihren eigenen Nekrolog zu lesen, wird selten den Sterblichen geboten. Die falsche Todesnachricht hat

mich jedoch sehr verstimmt, und es tut mir leib, daß auch meine Freunde badurch affiziert wurden; jum Glud fom die reftifizierende Nachricht, wodurch mein Untod gemelbet mart, ichnell hinterbrein. Gie mundern fich. daß so viele faliche Machrichten über mich im Umlauf. und fagen, daß ich fomplett mythisch werde. Ich fonnte leicht ben Schluffel zu Diesen Mnthen geben und Ihnen überhaupt Die Quellen anzeigen, woraus all Die mehr ober minder albernen, aber jedesmal bosaemeinten Rotigen über mein Privatleben fließen. Der Monfieur Straus hier hat gestanden, daß er über 4000 Franken ausgegeben für Journale und Journalisten, um feine roh erdachten und von den und mohlbefannten Spiegel= bergern verfeinerten Berunglimpfungen meines Privat= lebens ins Publifum zu bringen. Ich habe nie bagegen reflamieren wollen, um ben Leuten nicht Stoff gu Disfussionen zu liefern. Dr. Guttow habe ich auch hier ale einen der betriebsamften Behilfen der Berdachtigung und Entstellung meiner Privatverhaltniffe - ertappt.

131. Un Benjamin Lumley.

Paris, den 27. Februar 1847.

#### Werter Freund!

Hiermit erhalten Sie das Manusfript, das ich Ihnen Ende dieses Monats zu liefern versprach. Ich versichere Ihnen, daß ich nie wieder ein Versprechen dieser Art machen werde. Sie haben keinen Begriff davon, wie sehr ich mir in meiner jetzigen Lage durch den Versuch geschadet, meine Aufgabe würdig zu lösen. Bers

schung, und lesen Sie dieselbe in einer ruhigen, mußigen Stunde. Solch eine Lekture wird Sie mein Ballettbuch besser verstehen lassen, in welchem z. B. der "Herenssabat" nur durftig stizziert ist, während mein Brief eine ebenso vollständige wie authentische Beschreibung davon gibt. Sie werden selbst darüber urteilen, wenn Sie den Fürsten der Finsternis mit seiner Domina tanzen lassen. Während meiner Nachforschungen hab' ich einige wunderbare Dinge in betreff des phantastischen Tanzes entdeckt, von denen ich Ihnen, wenn mir das Leben ershalten bleibt, später mehr schreiben werde.

Die wenigen Unmerkungen, welche ich meinem langen Briefe hinzugefügt, find Zitate, die Gie, nach Ihrem Ermeffen, in der Broschure weglaffen mogen.

Sollte Ihnen der Inhalt der Unmerkungen nicht zusagen, so mußte ber Berleger beilaufig erwahnen, daß fie weggelaffen worden find. Laffen Gie mir gutigft ein Eremplar ber englischen Übersetzung des Buches und bes Briefes zukommen, damit ich sie vor bem Druck forrigieren fann. Meine Brofchure mußte fur Diejenigen, Die nur den Goetheschen "Fauft" fennen, fehr intereffant sein. Ich werde sie daher spater einmal in deutscher Sprache herausgeben, jedoch in erweiterter Gestalt und mit einigen gelchrten Erläuterungen, damit ich nicht bem Tadel unserer hochweisen Faustologen verfalle. Balten Sie den Namen meines Balletts bis zum letten Augenblick geheim, und nennen Gie es notigenfalls "Aftaroth". Ich habe in meinem Briefe bewiesen, baß Dieser Rame, ebensoaut wie Mephistopheles, dem von Faust angerufenen Damon gebuhre; daher burfen Gie in Ihren Ankundigungen mit Jug denselben als provisorischen Titel gebrauchen. Es wird Ihnen angenehm sein, zu gewahren, welche Mühe ich mir gegeben, um den Leuten begreiflich zu machen, daß Sie den wirklichen Faust der Legende vorführen.

Ihr ergebener

B. Beine.

132. In Betty Beine.

Daris, den 28. Februar 1847.

Liebe gute Pracht-Mutter!

Dein und Lottchens jüngste Briefe, worin die Beantwortung meiner Anfrage bei Campe, habe ich richtig
erhalten, und ich danke Dir herzlich, liebes Lottchen, für
die rasche Förderung. Ich habe jest Mittel gefunden,
wie ich gleich Antwort von Euch haben kann, nämlich
durch eine Kommission. — Ich hoffe, Ihr befindet Euch
alle sehr wohl. Hier ist wieder eine grimmige Kälte eingetreten, die mir eben nicht sehr zuträglich ist. Ich besinde mich jedoch ziemlich wohl, mein Zustand bessert sich
peu à peu, und ich sehe einem angenehmen Frühling
und Sommer entgegen. Nur meine armen Augen sind
sehr leidend, oder vielmehr die Augenlider zieht die
krampshafte Lähmung immer tiefer herab, so daß ich
jest sehr schlecht sehe; die Augen selbst sind gesund. —

Mit Karl Beine bin ich ganz aufs Reine, ja, ich bin sogar sehr mit ihm zufrieden! Nicht bloß daß er mir die Pensson, ganz wie ich sie früher von seinem Bater bezogen, bis an mein Lebensende auszahlt, sondern er hat mir noch außerdem das feierliche Bersprechen erteilt, daß nach meinem Tode (Gott erhalte mich!) die Halfte der Summe, namlich 2400 Franken, als lebens längliche Pension auf meine mich überlebende Frau übergehen solle. — Das ist mir lieber, als wenn er mir eine große Summe geschenkt hatte. Zwar ist es noch eine große Frage ob sie mich überlebt, aber sie ist so verwöhnt und unerfahren, daß ich nicht genug für sie sorgen kann. Wäre sie klüger, wurde ich mich minder mit ihrer Zukunft beschäftigt haben, und auch hier siehst Tu, wie die Dummheit eine glückliche Gottesgabe ist, denn andre müssen für sie sorgen. Meine Geschäfte gehen übrigens gut. Ich meine nicht die der Börse, von denen ich mich mit einem blauen Auge zurückgezogen. —

Von Dir und dem lieben Lottden und den lieben Kindern sprechen wir hier beständig. Gott erhalte

Euch! -

Schone Gruße an meinen Schwager Morit, bes sonders von meiner Frau, die einen Narren an ihm gefressen hat. — Karl war verwundert, mit welchem Enthussamus meine Frau von Moritz sprach, auch er lobt ihn. —

Und nun lebt wohl und behaltet mich lieb

B. Beine.

133. An Caroline Jaubert.

Ce 13 avril 1847.

Je vous remercie, madame, de vos dernières petites lettres et de vos autres dragées. Juliette, comme vous l'avez prévu, a croqué presque toute la boîte. Que vous êtes aimable!

J'ai passé un terrible hiver, et je suis étonné de n'avoir pas succombé. Ce sera pour une autre fois.

Je suis enchanté de ce que vous me dites de madame votre fille; ça est jeune et rétablissable. Je viendrai très prochainement chez vous. Je suis curieux de voir Mme. de Grignan comme reconvalescente.

Elle doit avoir beaucoup maigri, et la maigreur lui donne sans doute un charme tout nouveau. Au bout du compte, la chair cache la beauté, qui ne se révèle dans toute sa splendeur idéale qu'après une maladie ait animé le corps; quant à moi, je me suis adonisé, à l'heure qu'il est, jusqu'au squelettisme. Les jolies femmes se retournent quand je passe dans les rues; mes yeux fermés (l'œil droit n'est plus ouvert que d'un huitième), mes joues creuses, ma barbe délirante, ma démarche chancelante, tout cela me donne un air agonisant qui me va à ravir! Je vous assure, j'ai dans ce moment un grand succès de moribond. Je mange des cœurs; seulement je ne peux pas les digérer. Je suis à présent un homme très dangereux, et vous verrez comme la marquise Christine Trivulzi deviendra amoureuse de moi; je suis précisément l'os funèbre qu'il lui faut.

Adieu, toute bonne et toute belle! que Dieu vous préserve d'embellir à ma manière. Je vous recommande à sa sainte et digne garde.

Henri Heine.

#### Liebste gute Mutter!

Deinen und Lottchens lieben Brief, worin ber Empfang meines Ristchens angezeigt, habe ich feinerzeit richtig hier erhalten, benn schon seit drei Wochen lebe ich hier, in meiner wunderschonen Landwohnung, wo ich bas angenehmste und behaglichste Dasein genieße. -Ein großer Garten, beinah ein Park, wo hohe Baume, und worin die Nachtigohls, wie der alte Nathan David aus Rovenhagen fagt, so wunderschon fingen. Und dabei tue ich nichts und pflege nur meine Gefundheit. - Du fiehst, daß Du wegen meiner nicht in Gorgen zu sein brauchst. Meine Frau ist dabei so lustig wie eine Meer= fate, erheitert mir die Stunden, wo ich betrubt, und führt fich fogar fehr gut auf. - Bare nicht mein Augen= übel, das miraller Lekture zu entsagen gebietet, murde ich nichts entbehren, als etwa meine Mutter und Schwester, aber wir sprechen von Euch beständig mit innigster Liebe. -

Zu kondon kommt in diesem Augenblick ein Ballett von mir zur Aufführung, auf dem Theater der Königin von England. Da es mir von dem Direktor bereits bezahlt ist, (und mit einer enorm großen Summe), so erwarte ich ganz ohne Unruhe den Erfolg; ist dieser ein glänzender, wie zu erwarten steht, so erblüht mir in England eine neue Geldhilfsquelle, wie ich dergleichen nie in Deutschland, und auch nicht in Frankreich bis setzt gefunden. — Mein liebes Lottchen küsse ich, nebst den Kindern, herzlich. —

Meine Frau, die liebenswurdige Berbringerin, laßt Euch alle, und hauptsächlich meinen Schwager, recht herzlich grußen. —

Mein Papagei schreit in diesem Augenblick, als wenn er ebenfalls Gruße nach Hamburg zu bestellen

habe. -

Guer

B. Beine.

135. Un Théophile Gautier.

Montmorency, le 7 Juin 1847. Mon cher Théophile!

Nous vous attendons chez nous mercredi, et nous vous attendons le matin de bonne heure; afin que nous pouvons après le déjeûner nous mettre en route pour quelque bel endroit de la forêt. Ma femme se réjouit à la pensée de monter à cheval et de galopper avec Signora Ernesta à qui elle fait dire bien des choses.

Je vous répète mon adresse:
Rue de la Chataigneray N. 2 (la petite ruelle à
côté de l'Hôtel des bains)
Tout à vous votre dévoué

Henri Heine.

136. An Betty Beine.

Montmorenco, den 27. Juli 1847.

Liebste gute Mutter!

Wenn ich Dir jest wenig schreibe, so geschieht es einesteils, weil ich Dir wirklich nichts Erhebliches mit-

259

zuteilen habe, andererseits, weil ich, seitdem ich auf dem Lande lebe, so faul bin, daß ich vor Tinte und Feder einen wahren Abscheu empfinde. Ich befinde mich leidlich wohl, doch mein Augenübel ist halsstarrig. Ich darf fast gar nichts lesen, und das Schreiben ist mir ebenfalls nicht sonderlich heilsam.

Diesen Winter werde ich mir in Paris einen Borleser anschaffen, ber mir zugleich als Gefretar bienen Wenn Du baher alsbann mal einen Brief von mir erhaltst, der nicht eigenhandig geschrieben ift, so erschrick nicht; ich sage es Dir sechs Monat voraus. Ich will hoffen, daß Du in Deinem jungften Brief (ben Du direft hierher adressiert), die Wahrheit gesagt haft, und Dich wohl befindest; Du hast keinen Begriff davon, wie sehr ich manchmal mich angftige, wenn ich an Euch benfe. Ich gehe selten nach Paris, und lebe hier still und fried= fam in meiner gandlichkeit, ich pflege mich mit Gewiffen= haftigkeit. — Seit zwei Tagen ist ein schandlich schlechtes Regenwetter, und bei meiner Frau zwitschern die Grungvogelchen; fie liebt Dich und Lottchen unaussprechlich, und wir sprechen beständig von Euch. Gie führt sich fehr gut auf bis auf die fleine Launenhaftigkeit und die große Berbringerei. — Immerhin, ba ich keine Kinder habe, verbringt fie im Grunde nur ihr eigenes Geld, ba ich ihr weniger hinterlaffen werde, als wenn sie sparsam måre! -

Mein liebes Lottchen und die Kinder gruße ich herzlich. Ach, hatte ich nur heute ein Graupensuppchen, wie man sie bei Lottchen bekommt, oder einen Auflauf, wie Anna ihn liebt! — Lebt wohl, und schreibt mir

hierher nach Montmorency birekt unter ber angegebenen Abresse. —

Es gießt ber Regen wie mit Gimern vom Simmel.

Euer getreuer

B. Beine.

137. In Betty Beine.

Montmorency, den 28. August 1847.

Liebe gute Mutter!

Deinen lieben Brief vom 3. August habe ich richtia erhalten. Es ift hier alles beim alten, und ich werde, bis es herbstlich wird, hierbleiben. Dies wird aber mahr= scheinlich nicht über vier Wochen mahren, ba es Ende Geptember hier fehr falt zu werben anfangt. Meine Mugen im felben Buftand und bas Schreiben macht mich übel; schreibe baher fast gar nicht. Beute schreibe ich Dir gunachst, um Dir einliegende Papiere gurudguschicken, Die ju Diesem Endzweck bereits feit feche Monaten, mo ich meine Sfripturen ordnete, bereit lagen. Bogu foll ich fie im Grunde bei mir behalten? Denn ehrlich gestanden, nur als ein Zeichen Deiner mutterlichen Liebe hatten fie fur mich eine Geltung, fonft aber fam es mir nie in ben Ginn, bavon jemals Gebrauch zu machen. Mar wird in dieser Beziehung gang so benten wie ich; Du mußt, nach meinem Rat, Die gange Gumme meiner Edwefter laffen. - Mein weib= und finderlofer, in Amt und Glud ftehender Bruder Mar ift verforgt, wohlversorgt, und auch ich hab' bis an mein Ende genug zu leben; auch für meine Frau ist gesorgt und (sie) ist schon dadurch beglückt, daß Du sie liebst, hier kann also von keinem Opfer die Rede sein.

Sei überzeugt, auch Gustav hat dies Geld ebensowenig nötig, wie ich und Mar. Das ist mein Wunsch und mein Rat, die beide um so mehr Gewicht haben durften, da ich der alteste meiner Geschwister bin, und mein Wort Dich jedenfalls gegen Dich selbst beruhigen darf. — Nun, tue, was Du willst, und laß mich nichts mehr von dieser Angelegenheit hören.

Dein liebend getreuer Sohn Beineich Beine.

138. Un Dr. &. Wertheim.

Montmorency, ben 25. September 1847.

Liebster Wertheim!

Mir geht es so schlecht, oder vielmehr es geht gar nicht mehr; seit vierzehn Tagen sind auch meine Beine und Füße so paralysiert, daß ich nicht das Zimmer verlassen konnte und kaum wenige Schritte zu gehen vermag. Der Unterleib ebenfalls so bedeutend paralysiert, und ich bin mehr als unwohl. Ich will deshalb Donnerstag mich wieder nach meiner alten Wohnung (Faubourg Poissonnière 41) verfügen, wo Sie mich Donnerstag abend oder Freitag früh finden können. So ist mir also auch Montmorency mißglückt,

wie voriges Jahr Bareges, und mein Schicffal eilt bem Ende entgegen. Ich trage es mit Ruhe und Stolz.

Ihr B. Beine.

139. Un Betty Beine.

Paris, ben 30. Marg 1848.

# Liebste gute Mutter!

Eben weil es jest fo fturmifch in ber Welt, und hier besondere tribulant hergeht, fann ich Dir wenig schreiben. Der Speftafel hat mich phofiich und moralisch fehr her= untergebracht. Ich bin jo entmutigt, wie ich es noch nie Will jest gang ruhig leben, und mich um nichts mehr befummern. Mitten in ber Rrifis meiner Rur ging ber garm loe, und nicht bloß Gelb, fondern auch Beiundheit habe ich eingebußt. - Collten fich hier Die Cachen, wie ich furchte, noch dufterer geftalten, fo gehe ich fort mit meiner Frau, oder auch allein. Bin fehr verdrießlich. - In Deutschland muß es auch nicht angenehm zugehen, und dahin hab' ich auch fein großes Begehr. - Meine Frau befindet fich wohl. Bir leben ftill, und von der Welt abgesondert. Ich will mich in feinem Fall hervorstellen. Dennoch merbe ich von ben hiefigen Deurschen viel verleumdet. Gie ichreien barüber, daß ich von der vorigen Regierung Geld befommen, ale mein Rame auf ber Penfionelifte gefunden. -

Das Wetter ift wunderschon und ich gehe viel spazieren. Meine haushaltung geht ihren ruhigen

Stiefel fort. Meine Frau führt sich gut auf. Führte sie sich nicht gut auf, so würde ich ihr jest die Freiheit geben, wie alle Könige ihren Bölkern; sie würde dann schon sehen, was bei der Freiheit herauskommt. — Du hast keinen Begriff davon, welche Misere jest hier herrscht. — Die ganze Welt wird frei und bankrott. — Leb wohl!

Schreib mir nur viel, liebe Mutter. Auch Du, liebes Lottchen. Rechnet aber nicht viel auf Nachrichten von mir; setzte gar zu ungern die Feder an. Fürchte das Schreiben. Um meine Adresse noch bestimmter zu machen, so schreibt: An H. Heine chez M. Faultrier, 84 Rue de Lourcine à Paris.

So lasse ich alle meine Briefe jett adresseren, denn ich traue meinem Hausportier nicht. Hat die Familie viel Geld verloren? — Schreib mir nur viel, lieb Lottchen und kusse die Kinder. Meine Frau grußt herzlich.

140. Un Julius Campe.

Paris, den 25. Upril 1848.

# Liebster Campe!

Ich schreibe Ihnen heute, um Sie auf Ihr vorlettes Schreiben und Ihr jungstes vom 45. dieses nicht ganz ohne Antwort zu lassen, wenigstens in bezug auf die in letterem enthaltene Anfrage. Ich bin seit einigen Wochen franker als je, und ohne die größte Anstrengung fann ich feine Zeile aufs Papier bringen. Auch diktieren

kann ich nicht; denn seit 20 Tagen sind meine Kinnladen gelähmt, kann ohne Krämpfe nur halb hörbar wenig sprechen, und dadurch, daß ich nichts Konsskentes mehr kauen kann, bin ich in diesem Augenblick sehr schwach. Kann nicht mehr auf den Beinen stehn.

Warum haben Gie also gewartet, marum hatte ich also feine Antwort voriges Jahr, als ich Ihnen meinen Prospett zur Gesamtausgabe ichicfte. Damals mar ich noch imstande zu arbeiten. Warum feine Antwort auf mein lettes Schreiben, wo ich um Quittung, Lebens und Sterbens megen, dringend bat? Warum, mabrend mir alle Freunde Zeichen der Teilnahme widmeten, obstinierten Gie. Campe, fich immer, meinen Rrantheitszustand gu ignorieren? Waren Sie immer sicher, daß ich ber tatigen Silfe in solchem Zustande nicht manchmal bedurftig? Und fagte Ihnen Ihr Gewiffen nie, daß Gie bagu moralisch einigermaßen verpflichtet gewesen sein mochten, wenn auch feine merfantilische Obligatio gu erfullen mar? Gein Gie in Diefer Beziehung außer Sorge, es geht mir pefuniar noch nicht gang schlecht, und ginge es gang schlecht, fo find die Berpflichteten Die letten. benen ich verpflichtet sein mochte in meinen letten Tagen.

Ich hoffe, dieser Tage imstande zu sein, Ihnen in bezug auf Ihr vorlettes Schreiben mehr zu sagen. Schicken Sie mir jedenfalls gleich Abschrift des obserwähnten Prospektus, und Ihre Bunsche in betreff der Reihenfolge der Schriften sollen bei der Gesamtausgabe beachtet werden; hinzuschreiben kann ich jest leider nichts mehr — warum warteten Sie?

Bas die neue Auflage des ersten Teils der "Reises bilder" und des ersten Teils des "Salons" betrifft, so

können Sie immerhin beide Bücher wieder so abdrucken, wie sie sind. Ich habe nie meine Gesinnung geändert, und habe also auch seit der Februarrevolution nichts in meinen Büchern zu ändern. Die neue Auflage des ersten Reisebilderbands lassen Sie gefälligst nach der zweiten Auflage abdrucken, nicht nach der ersten. Die Gedichte im ersten Salonteile sind in den "Neuen Gedichten" bei erneuertem Druck manchmal verbessert, und ich bitte, den Abdruck hiernach zu bewerkstelligen.

Ich habe mir unsägliche Mühe gegeben, meinen trostlosen Zustand meiner Mutter zu verbergen, und ich empfehle Ihnen ernsthafteste Diskretion. Vielleicht erspart der Himmel der alten Frau den Kummer, welchen ihr die Kenntnis meines Elends bereiten müßte. Deshalb darf auch meine Schwester nichts wissen, und auch die se habe ich immer zu täuschen gewußt. — Ich bleibe bis zum 7. Mai in der Heilanstalt, wo ich seit  $2^{1/2}$  Monat daniederliege, und ich begebe mich wieder, um die großen Unkosten zu sparen, nach meiner Wohnung Reu de Berlin Nr. 9, wohin Sie gefälligst Ihre Briefe adressseren wollen.

Ich werde, wie gesagt, Ihnen die nächste Woche schreiben — der Kranke rechnet immer auf bessere Tage. Mein Kopf ist frei, geistesklar, sogar heiter. Auch mein Herz ist gesund, fast lebenssüchtig, lebensgierig gesund — und der Leib so gelähmt, so makulaturig. Bin wie lebendig begraben. Sehe niemand, spreche niemand. — Schreiben Sie mir, was es Neues in Deutschland gibt. — Grüßen Sie mir mein junges Patchen, der kommt zu einer wunderlichen Zeit in die Welt! Leben Sie wohl, und sein Sie überzeugt, daß

ich Ihnen bes zeitlichen Wohles in Gulle und Fulle wunsche und Ihnen ohne Eigensuchtigkeit, wie immer, freundschaftlich ergeben bin.

#### 141. An Charlotte Embden.

Paffn, ben 10. Juni 1848.

#### Liebste Schwester!

Meine Frau municht, daß ich Dich über meinen mahren Gesundheitszustand nicht in allzu großer Tauschung, Die ber Mutter wegen notig mar, langer erhielt, damit, wenn ich sterbe, Du Dich nicht zu fehr erichricfft. Letteres aber, liebes Rind, wird hoffentlich nicht so bald geschehen, und ich fann mich ein Dutend Jahre noch hinschleppen wie ich bin, leiber Gottes. Bin feit vierzehn Tagen fo gelahmt, daß ich wie ein Rind getragen werben muß, meine Beine find wie Baumwolle. Meine Augen entsetlich schlecht. Bon Bergen aber bin ich wohl, und mein Birn und Magen find gefund. Werbe aut gepflegt, und es fehlt mir gar nichts zur Bestreitung großer Rrantheitstoften; - - - Meine Frau führt fich gut auf und wir wohnen fehr angenehm. Sterbe ich in biefem Zustand, so ift mein Ende doch noch beffer, als bas von tausend anderen. Run weißt Du, woran Du bift. - Bern hatte ich Euch Diefen Commer besucht, vielleicht sehe ich Euch nachstes Fruhjahr, oder Du tommst vielleicht nachstes Jahr hierher. Dieses Jahr bin ich im Grunde froh, Dich nicht hier sehen zu konnen,

wegen des Weltrevolutionsgepolters, das Ihr dort gewiß in ebenso hohem Grade wie wir hier zu ertragen habt. Ja, wir leben in einem miserablen Moment, und ich wünsche wohl und heiter, und nicht auf einige franke Augenblicke, ein Wiedersehen mit Dir zu genießen. Werde ich aber besser werden? Das weiß Gott, der alles zum Besten lenkt. — Schreib mir oft und viel, wie es dort aussieht bei der Familie. — Der Mutter wollen wir nach wie vor meine Krankheit verheims lichen. — — —

Schattenkuffe, Schattenliebe, Schattenleben, wunderbar, Glaubst Du, Schwester, alles bliebe Unverandert, ewig mahr?

Bas wir lieblich fest befessen, Schwindet hin, wie Traumerein, Und die Herzen, die vergessen, Und die Augen schlafen ein.

142. Un Betty Beine und Charlotte Embden.

Paris, den 19. Oftober 1848.

Liebe Mutter und liebste Schwester!

Soeben erhalte ich Euren Brief, woraus ich mit Freuden Euer Wohlsein ersehen habe. Was mich betrifft, so ist mein Zustand noch immer derselbe, oder doch nur sehr wenig gebessert. Weine Krämpse haben etwas nachgelassen, aber meine Augen sind noch immer spottsschlecht, obgleich ich sie unsäglich schone, gar nicht lese, und sogar Euch nicht eigenhändig schreibe. Briefe jes

boch, liebes Lottchen, lese ich immer mit eigenen Augen, was ich Dir wegen Deiner Anfrage besonders bemerke.

— In betreff der Cholera braucht Ihr Euch für mich ebenfalls nicht sehr zu ängstigen; diese alte Bestie ist übrigens nicht mehr so furchtbar wie ehemals. Schreckslicher sind die Dinge in Wien, und unser armer Gustab mag wohl einige Angst ausgestanden haben.

Schreibt mir, wie es ihm gegangen. — Ich stehe nicht mit ihm in direktem Briefwechsel. — Meine Frau befindet sich wohl und läßt Euch herzlich grüßen. — Wir sprachen beständig von Euch, und besonders von der Mutter können wir nicht genug Erfreuliches und Ansgenehmes reden. Die Hauptsache, die ich Euch heute zu melden habe, ist, daß ich mit meiner neuen Wohnung noch immer sehr zufrieden bin, und das Opfer, das ich der Veränderung gebracht habe, keineswegs bercue. — Wir leben ruhig, still und sicher vor dem Schuß. — Grüßt mir und küßt mir die jugendliche Sippschaft, und bleibt liebevoll zugetan

Eurem getreuen

B. Beine.

143. Un François Mignet.

Paris, le 17 janvier 1849.

#### Mon cher ami!

Venez donc me voir! J'ai besoin de toucher la main d'un homme tel que vous, cela me fera peutêtre du bien dans ce moment, où je suis plus souffrant

que d'habitude; je ne suis nullement gai, quoiqu'il se fasse dans le monde des choses assez drôles: l'Allemagne l'emporte sur la France en bacchanales politiques. Tout va bien chez nous au delà du Rhin, et le communiste le plus avancé pourrait y trouver la réalisation des ses idées. Oui, nous y jouissons du communisme de fait sinon de titre; nous sommes parvenus à l'égalité des fortunes, car personne ne possède plus rien; nous sommes tous aussi gueux qu'on puisse jamais l'être en Icarie; nous sommes arrivés aussi à la communauté des femmes, seulement les maris ne s'en apercoivent pas encore. Dieu est tout-à-fait détrôné, à la stupéfaction de David Strauss et de votre ami Henri Heine, qui, après avoir poussé à cette catastrophe pendant 20 ans, en sont épouvantés et attristés à l'instar de vos amis M. M. Odilon Barot et consorts, lors de leur victoire sur la royauté, le 25 février de funeste mémoire. - Aussi, je vous l'avoue, il s'est opéré en nous une grande réaction réligieuse. David Strauss l'a confessé en plein parlement; quant à moi, c'est encore mon secret, que je ne confie qu'à ma garde-malade et à quelques femmes supérieures. Au risque d'être accusé de ganachisme, je ne vous cacherai non plus le grand événement de mon âme: j'ai déserté l'athéisme allemand, et je suis à la veille de rentrer dans le giron des croyance les plus banales. le commence à m'apercevoir qu'un tout petit brin de Dieu ne saurait nuire à un pauvre homme, surtout, quand on est couché sur le dos pendant sept mois, tenaillé par les tortures les plus atroces. Je ne crois pas entièrement encore au ciel, mais j'ai déjà l'avant-goût de l'enfer par les brulures qu'on vient de me faire sur la colonne vertébrale; c'est

un progrès, car je peux me donner au diable, avantage que j'ai sur mes pauvres compatriotes athées qui en auraient cependant tant besoin pour le moment, surtout à Berlin, où le roi, il est vrai, a octroyé une très bonne constitution, mais contre laquelle on ressent une certaine répugnance semblable à l'aversion que nous inspire le plus grand gâteau à l'idée qu'il puisse contenir un peu de poison, un tout petit peu d'acide prussique.

Je ne puis vous écrire sans vous demander un service quelque petit qu'il soit, habitué que je suis d'être toujours votre obligé; aujourd'hui je vous demande de me prêter le livre de M. Thierry sur la Conquête de l'Angleterre par les Normands; si vous pouvez en disposer pour quelques semaines,

veuillez le remettre au porteur.

Votre tout dévoué

Henri Heine.

144. Un Charlotte Embden.

Paris, ben 29. Marg 1849.

Liebes Lottchen!

Dein Brief hat mich tief erschüttert, und ich habe seitdem geweint und wieder geweint, so daß ich heute fast gar nicht sehen kann. Nur ein Wort zum Trost: Sterben ist fein Ungluck, aber jahrelanges Leiden, ehe man es dahin bringt zu sterben. — Jahrelanges Leiden — glücklich sind die, welche schnell fertig werden: Per acquit, wie mein Baterchen sagte, und man dreht sich herum und schläft ein, und alles ist bezahlt. — Ich bin

in diesem Augenblick zu leidend, als daß ich Deinem Mann besonders kondolieren könnte; ich drücke ihm schweigend die Hand. — Und Du, armes, starkes Herz, wieviel hast Du ausstehen müssen! Gott erhalte Dich, liebe, gute Schwester. — Du, meine gute Mutter, wirst noch einige Zeit auf Brief von mir warten müssen, und ich kann Dich heute nur flüchtig umarmen. —

Ruffe für mich mein Lottchen und die Kinder. — Meine Frau befindet sich wohl, ich bin noch in dem=

felben traurigen Zustand. —

Euer getreuer

B. Beine.

145. Un Rarl Maria Rertbernn.

Paris, den 15. August 1849.

# Wertester Berr!

Mein trauriger Gesundheitszustand ist schuld daran, daß ich Ihnen erst heute und nur wenige Zeilen schreiben kann. Bor einigen Tagen habe ich Ihre Ilberssetzung der ungarischen Gedichte nebst Ihrer freundslichen Zuschrift erhalten; ich danke Ihnen vorläusig für die darin ausgesprochenen freundschaftlichen Gesinnunsgen, und ich hoffe, Ihnen später in einem erweiterten Schreiben alles das sagen zu können, was ich heute, wie gesagt, nur in einem flüchtigen Dankesworte zussammenkassen kann. Ich bitte Sie daher, mir eine sichere Adresse anzugeben; denn ich fürchte, daß mein Brief Sie nicht mehr in Baden antreffen möchte.

Seit fünfzehn Monaten bin ich bettlägerig, an allen Gliedern gelähmt, so daß ich mit der Außenwelt wenig kommunizieren kann und kast wie ein Toter zu betrachten bin. Ihre freundliche Erinnerung hat mir bei einem solchen isolierten Zustande um so größeres Vergnügen gemacht; noch größer ware das Vergnügen, wenn ich Sie einmal wieder persönlich hier in Paris sehen könnte: bei den politischen Wirren und Stürmen, die jetzt herrschen, glaube ich sogar, daß dieses über früh oder spat der Fall sein möchte, besonders da Ihnen Ihre Nationalität in reaktionär deutschen Regierungsbezirken sehr viel Vor schuld gewähren dürste. Unterzdesen leben Sie wohl, und bleiben Sie freundschaftlich zugetan

Ihrem ergebenen

Beinrich Beine. 50 rue d'Amsterdam.

146. Un Betty Beine.

Paris, den 21. Januar 1850.

## Liebste gute Mutter!

Dein und des lieben Lottchens Brief mit Neujahrswünschen habe ich richtig empfangen. Ich hoffe, Ihr habt dieses Jahr angenehm angetreten. Gebe der Himmel, daß es sich ruhig und ohne Schrecknisse endige. Bei mir hat dieses neue Jahr noch gar keinen Charakter angenommen, und es drohnelt sich hin, blode und melancholisch wie das vorige.

Much nicht die geringste Beranderung in meinem Gefundheitszustande; meine Augen schone ich noch immer, aber ohne Resultat. Wenn ich fie nicht schonte, eben wie meinen Augapfel, so ware ich jett blind, mas doch bas größte Ubel ift, wovor einen ber liebe Gott bewahre. - Ich schreibe Dir daher noch immer nicht eigenhandig, was doch so kein großer Unterschied ist, da ich jett doch nie mehr in Briefen meine Bedanken ausspreche. Meine Frau leidet noch immer an den Folgen ihres Leichtsinns; sie fann namlich noch immer nicht geben, fångt aber boch jest schon an auf einem Bein, wie ein Frosch im Zimmer umber zu hupfen. Gie lagt Euch mit innigster Zartlichkeit grußen, wie Ihr benn überhaupt unsere beständige Unterhaltung seid. Meine Frau tragt ihr Mißgeschick mit weniger Ungeduld, als ich erwartete; die bofen Augenblicke ber Miglaune vergutet fie wieder durch fo unendlich viel Liebenswurdigkeit in anderen Augenblicken, daß ich bei diesem Geschaft noch immer meine Rechnung finde. - Ich bitte Euch, mir recht bald zu schreiben, und auch von Dir erwarte ich einen langen Brief, über Dich und meine Lieben, Die ganze heilige Familie. - Ich hoffe, daß Du von Deinem Unfall jett gang hergestellt bist. Der hansnarr von Wihl fommt zuweilen zu mir, und ermangelt nie, mich in einer ober ber anderen Beise zu amufferen. Man muß fich freilich vor ihm in acht nehmen; aber freilich, vor welchen Menschen mußte man sich nicht auch in acht nehmen. - Uber die Absurditat in deutschen Blattern, über meine sogenannte Bekehrung, will ich mich nicht aussprechen. - Es ift hier berselbe Fall, wie bei allen mich betreffenden Zeitungenachrichten. — Und nun, liebe Mutter, leb wohl. Der liebe Gott erhalte Dich, bewahre Dich vor Schmerzen und Augenübel, schone Deine liebe Gesundheit, und wenn Dir die Dinge auch manchmal nicht zu Wunsche gehen, so troste Dich mit dem Gedanken, daß wenige Frauen von ihren Kindern geliebt und verehrt worden sind, wie Du es bist, und wie Du es wahrlich zu sein verdienst, Du meine liebe, brave, rechtschaffene und treue Mutter. Was sind die anderen in Vergleich mit Dir.

Man sollte den Boden tuffen, den Dein Fuß be=

treten hat. -

Der Winter ift unendlich rauh, wenn Du es nur warm haft in Deinem dunnen wackligen Hauschen am Dammtor. — Ich laß mir nichts abgehen und brenne zur heizung ganze Wälder. — Werde überhaupt gut gepflegt.

Dein treuer Gohn

B. Beine.

147. Un Beinrich Laube.

Paris, den 25. Januar 1850.

Liebster Laube!

Erst seit einigen Tagen habe ich erfahren, daß Du Theaterdirektor in Wien bist, und das hat mir eine so große Freude gemacht, daß ich es nicht långer aufschieben will, Dir einige Nachrichten von mir direkt zukommen zu lassen. Die Ursache meines Stillschweigens war immer das peinliche Gefühl, daß ich Dir nichts Gutes mitzuteilen hatte, ich wollte immer eine gesunde Stunde

275

und ein erfreuliches Ereignis abwarten, um Dir gu schreiben. Aber Die Stunden und Die Ereigniffe haben fich feitdem immer verschlimmert, Die Geruchte, Die uber meinen Gesundheitszustand im Umlauf, find leider mehr als mahr: Geit ein und dreiviertel Jahren liege ich zu Bette, Tag und Nacht mich in den abscheulichsten Schmerzen umberwalzend, und an allen Gliedern ge= lahmt. Beständige Rrampfe, die widerwartigften Ron= traftionen, schier gangliche Erblindung - ein Unglud, wie es felten vorkommt in ben Unnalen bes menschlichen Leidens, ein unerhortes, grauenhaftes, mahnfinniges Unglud! Die graßlichste hoffnungelofigkeit mit einem Geleite von moralischen Torturen, die ich jedoch ebenfalls wie die physischen mit einer Ruhe ertrage, die ich mir felber nie zugetraut hatte. Mein Ropf ift fehr schwach durch das beståndige Auf dem Rucken liegen und burch den Abergebrauch von betäubenden Opiaten; boch gang ruiniert ist er noch nicht, und ich hoffe, ihn bis gu meinem Ende, bas, unter uns gefagt, ziemlich nahe ift, in einiger Rlarheit zu erhalten. Was man von meiner jetigen Glaubigkeit und Frommelei herum erzählt, ift mit vielem Unfinn und noch mehr Boswilligfeit ver= mischt. Es hat sich in meiner religiofen Befühlsweise gar feine fo große Beranderung zugetragen, und bas einzige innere Ereignis, wovon ich Dir mit Bestimmtheit und mit Gelbstbemußtsein etwas melben fann, besteht barin, daß auch in meinen religiofen Unfichten und Gedanken eine Februar-Revolution eingetreten ift, wo ich an der Stelle eines fruheren Pringips, das mich doch fruherhin ziemlich indifferent ließ, ein neues Pringip aufstellte, bem ich ebenfalls nicht allzu fanatisch an=

hange, und wodurch mein Gemutszustand nicht plot= lich umgewandelt werden fonnte; ich habe namlich, um Dir Die Cache mit einem Borte zu verdeutlichen, ben Begelichen Gott ober vielmehr Die Begeliche Gottlofigfeit aufgegeben und an beffen Stelle bas Dogma von einem wirklichen, personlichen Gotte, ber außerhalb der Natur und des Menschengemutes ift, wieder bervorgezogen. Diejes Dogma, das fich ebenfoaut durchführen lagt, wie unfere Begeliche Synthese, haben am tieffinnigsten, laut ben Zeugniffen ber neoplatonischen Fragmente, schon Die alten Magier bargestellt, und spater in ben mosaischen Urfunden tritt es mit einer Bahrheitsbegeisterung und einer Beredsamfeit hervor, welche wahrlich nicht bei unseren neuen Dialeftifern zu finden ift. Begel ift bei mir fehr heruntergefommen, und ber alte Mofes fteht in floribus. - Batte ich aber boch neben bem Mofes auch seine Propheten! Das ift ein großes Miggeschick, baß mir in meinem jetigen Greuelzustand nicht bie hin= langlichen Mittel zu Gebote ftehen, mir einige Tages= note vom Leibe zu ichaffen, Die mich ebenfalls un= versehens überfallen. Obgleich die Februar=Revolution mich wie so viele andere finanziell ruiniert hat, so bleibt mir bod noch soviel ubrig, daß einige beutsche Dichter= familien in Diesen Ruinen meines Gludgebaudes noch gang behaglich leben fonnten; aber ich Ungluchfeliger, ber ich an fürstlichen Aufwand gewohnt bin, und beffen Rrantheitstoften beisviellose Cummen in Unspruch nehmen, fomme nicht aus mit ben Reffourcen, Die mir übrig geblieben. Ich fage Dir biefes im Bertrauen und um Dich au fait' ju feten, warum ich trot meines

jetigen Zustandes auf einigen Erwerb bedacht sein muß. Du merkst also, warum ich Dir jest meinen "Faust" schicke und endlich Dich mit dem Unterkommen desfelben belästige. Ich fann jett ganglich barüber verfügen. Batte ich doch ftatt des Ballette ein Drama geschrieben, bas Du auf Deiner redenden Buhne gegeben haben wurdest. Jest febe zu, ob Deine Rollegen im singenden und springenden Fache etwas fur ben armen Panto= mimenbichter tun fonnen. Ich Marr bes Glucke! fonnt' ich wie Romeo fagen. Jest, wo ich fein Stud mehr schreiben fann, haft Du bas große Burgtheater in Banden. Bor 15 Jahren hatte ich unter folchen Umstånden gewiß ein Drama nach dem andern geschrieben. Ich fam immer in der Welt überall zu fruhe; Dieses und meine faliche Position, die das Eril mit sich fuhrt, waren mein Unglud. Bon Campe habe ich feit zwei Jahren feinen Brief ober vielmehr feine Untwort auf meine bringenoften Unfragen in betreff bes Druckes meiner Gesamtausgabe. Ich bin zu gerade und zu ehrlich, um bestimmt herausgrubeln zu konnen, welchen Bintergedanken Dieses Stillichweigen zuzuschreiben ift. Die Pension fur die Gesamtausgabe bezahlt er mir richtig schon seit zwei Jahren, was mir freilich in Diesem Augenblicke die Sauptsache war. Wartet er mit dem Drucke meiner Werke, um fie herauszugeben, sobald ich sterbe, um meinen Tod als Reflame auszubeuten? Dber halt er mit Schreiben gurud, weil er meint, daß ich in meinen jegigen Geldbeflemmniffen, die ich ihm ge= standen, Gott weiß was fur Antrage ihm machen wurde? Die Berftimmung, die ich hieruber empfand, vereinigt mit dem Wiederaufflackern meines religiofen Befühls,

haben mich unlangst zu einer Sat getrieben, über bie Du fehr ungehalten fein wirft, wenn ich fie Dir einft in ihrem Detail gestehe. Ich fage ungehalten in lite= rarijder, nicht in moralischer Beziehung. Ich habe ein schreckliches Autodafé gehalten, woran ich noch jett nicht ohne Erschütterung benfen fann. Doch ich will mich ipater barüber erveftorieren, ba biefer Brief boch nur bagu Dienen follte, Dir fpater ofter zu ichreiben. Ilber Deine politischen Bariationen hore ich viel flagen; ich meinesteils verzeihe fie Dir gern; werbe nur nicht dumm. Das ist alles, was ich von Dir verlange. Daß Du mir meine religiosen Barianten quaute halten wirft, erwarte ich gleichfalls. Bu bekehren suche ich Dich nicht, sowie ich überhaupt meine jegigen Meinungen fur mich behalte. Deutsche sehe ich wenig, wie ich benn überhaupt wenige Menichen zu mir laffe. Mit meinem Better Rarl Beine stehe ich leider noch immer auf schlechtem Fuße, mas mich fehr befummert, da ich ihn von Rind auf fo fehr geliebt habe und eine innige Freundschaft uns fruber verband. In finanzieller Beziehung fann ich nicht über ihn flagen. Bor einiger Zeit besuchte mich hier wieder der trauernde Best-oftliche-Schwalben-Rabbi, ber herr Ludwig Wihl, ehemaliger Archivarius bes seligen Guttow. Much herrn Bamberg, beffen Du Dich gewiß erinnerst, sehe ich zuweilen; er hebbelt jett noch årger als je, besonders wenn junges Licht ift. habe heute geglaubt, das Manuffript des Balletts dir zuschicken zu konnen, aber die mir versprochene Abschrift ift mir noch nicht zugekommen, und so will ich Dir benn Dieselbe Dieser Tage nachträglich zuschicken. Meine Frau, ber ich gejagt habe, daß ich Dir schreibe, laßt Dich und

Madame Laube, die grazibse Madame Laube, wie sie sagt, aufs zierlichste grüßen. Auch ich bitte, mich ihr zu empfehlen und ihrer Graziosität meine schönsten Huldigungen zu Füßen zu legen. Ich habe einen Bruder in Wien, mit welchem ich keineswegs in Unstreundschaft stehe, wie jämmerlicher Zeitungsklatsch behauptet hat; kennst Du ihn? Wir stehen in keiner Verbindung außerhalb des Familienlebens, haben nie geistige Bezüge gehabt, und so erfahren wir wenig vonseinander. Begegnest Du ihm, so grüße ihn mir freundsschaftlichst. Und nun sebe wohl! Ich empfehle Dich dem besonderen Schuße der Götter (alter Stil; ich sollte eigentlich jest sagen: des lieben Gottes). Liebsreich verharrend

# Dein Freund

Beinrich Beine.

Meine Abresse ist: Monsieur Henri Heine, Rue d'Amsterdam Nr. 50 à Paris.

148a. Un B. Laffalle.

Paris, ben 30. April 1850.

Liebster Berr Laffalle!

Erst gestern bekam ich die Ausfertigung der Vollmacht, die ich hier beifüge. Ich habe sie ganz in blanko gelassen, so daß Sie selbst darin entweder Ihren eigenen Namen oder den Namen dessen, den Sie bei eigner Berantwortlichkeit mit dieser Sache betrauen wollen, hineinsetzen können. In solcher Weise haben Sie ganz freie Hand, und ich zweisle nicht, daß Sie meine Inters

effen mit ber gehörigen Borficht, besonders in bezug auf eine gemiffe, uns gemeinschaftlich befreundete Derfon, vertreten werden. Im übrigen bezieh' ich mich auf alles, was ich in meinem vorigen Briefe gesagt habe und ich hoffe, baf Gie bie besten Mafregeln ergreifen. damit Friedland mich nicht wieder tauscht und um einen eigenen momentanen 3weck fur fich zu fordern, Die Profuration, Die ich Ihnen gebe, benute. Ich sowohl, als meine Freunde, Die meiner ichrecklichen Lage wegen bem Ausgang biefer Sache mit Ungebuld entgegenfeben, und sowohl Ihrer Klugheit, als auch Ihrer Rechtlichfeit gang vertrauen, fonnen Gie nicht eifrig genug bitten, mir bald Nachricht zu erteilen. Ich bitte Sie auch, wie ich bereits in meinem vorigen Briefe getan, mich wiffen zu laffen, ob ich Ihnen nach Breslau ober einem ficheren Banfier in Drag meine Aftien in natura auschicken soll, um dort bevoniert zu bleiben fur unporheraesehene Kalle. Um liebsten mare es mir, wenn ich, wie ich schon in meinem vorigen Briefe ausgesprochen, mich bieser Aftien mit einem großen Ber= lust ichon jest gleich entäußern konnte; ich brauche nicht gleich alles bes Betrags in barem Belbe zu empfangen und wurde mich zufrieden ftellen, wenn ich einen Teil in Vapieren befame, Die mir in bestimmten Terminen gang sichere ober hinlanglich garantierte Auszahlungen zusichern. Mag Friedland seinen Scharffinn aufbieten, mir zu einer folchen Liquidation zu verhelfen, und er findet vielleicht reiche und bennoch ebelgefinnte Leute, Die, um einen unglucklichen Dichter aus ber Rot zu retten, feine Beftrebungen in Diefer Begiehung unterftuben. Diesmal gilt es, baf er feine Pfiffigkeit an=

strenge, ehe ich die Augen schließe und alle Reue ju fpat fommt. Meine Krankheit nimmt schrecklich zu von Tag ju Tag und es mare mir weit heilfamer über weniger betrubiame Themata zu forrespondieren. - Ihrer Frau Tochter bitte ich meine herzlichsten Gruße zufommen zu laffen; es vergeht feine meiner schlaflosen Rachte, wo nicht ihr tropiges Besichtden mir ins Gedachtnis fommt. Welche weiße Baut und welches gute Berg! - Von Ihrem Sohne habe ich feine Nachricht und bin fehr begierig, etwas von ihm zu erfahren. Ich mochte sein Gesicht sehen, wenn ihm zu Ohren fommt, daß ich aller atheistischen Philosophie satt, wieder zu dem de= mutigen Gottesglauben bes gemeinen Mannes guruck= gefehrt bin. Es ift in ber Tat mahr, mas bas Gerucht, obgleich mit Übertreibung, von mir verbreitet hat. hat Ferdinand noch etwas innere Beiftesruhe, fo durfte auch bei ihm diese Nachricht ein heilsames Nachdenken hervorbringen. - Und nun leben Gie wohl, melben Sie mir bald eine erfreuliche Nachricht und genehmigen Sie Die Berficherung meiner ausgezeichneten Soch= achtung.

Beinrich Beine. 50 rue d'Amsterdam.

148b. An B. Laffalle.

Wertester Berr Laffalle!

Ich beschränke mich heute darauf, Ihnen einliegend meine fünfundzwanzig Driginal-Aktien der Iris zususenden und bitte mir den Empfang anzuzeigen. Erst in zehn Tagen kann ich eine legalisierte Abschrift des

gerichtlichen Erkenntnisses, welche Die Auflosung ber Cogietat ausspricht, Ihnen gufenben. Gin folches Jugement icheint mir bas geeignetfte Aftenftud ju fein, bas Gie bei ben bortigen Behorben zu ben beabsichtigten Demarchen berechtigen fann; es zu erlangen und hier legalisieren zu lassen, ist eben die Ursache, warum ich noch gehn Tage notig habe. Zugleich gebenfe ich, Ihnen ein anderes Aftenstud von großer Wichtigfeit mitsenden au konnen: namlich eine von meinem Notar bezeugte Erflarung bes jegigen Mandatare ber Gris, bag bie Be= esellschaft gablungeunfähig sei. Bu einem gerichtlichen Schritte, wie ber von Ihnen beabsichtigte, berechtigt mich schon von vornherein der Umstand, daß jedesmal, wenn ich, um Intereffen zu beziehen, nach ber Gris schickte, in ihrem Domizil mir niemand Rede zu fteben mußte, nirgends eine Gris zu sehen oder zu horen mar und ich folglich feinen Cou touchieren fonnte. Ich banke Ihnen vorläufig fur ben liebreichen Gifer, ben Gie in meinem Intereffe befunden und in Beantwortung Ihres jungften Briefes, Die ich mir noch vorbehalte, werde ich weiter mich barüber aussprechen, welch ein Glud es fur mich und Friedland ift, wenn Ihre Intervention einen guten Erfolg hat; benn nach bem Rate meiner Freunde heate ich anfange Die Abficht, Die Bris laufen zu laffen und mich nur an ben Freund zu halten, ber mich nicht animiert hat, in jenen Aftien gu spekulieren (bas Wort "animieren" ift hier nicht bas rechte), fondern ber mir bie Wohltat erwies, mir jene Aftien al pari ju überlaffen, ale einen Beweis feiner Freundichaft und aus Erfenntlichfeit fur Die Freundschaft, die ich ihm so oft erwiesen. Beuge beffen ift

Ihr Gohn Ferdinand. Die Aftien waren aber nie uber pari zu verkaufen; ich erprobte es, indem ich Friedland Order gab, mich ber meinigen mit dem Ruten, wovon er prahlte, zu entledigen. Alles war Lug und Trug; ich glaubte bestimmt, mit ben honnettesten Leuten in Prag, beren Briefe mir Friedland zeigte, zu tun zu haben, mahrend ich boch an einen Boulanger verkauft war, der mir wahrlich nie Vertrauen eingeflößt hatte. Wie auch eine gerichtliche Rlage ausfiele, soviel steht sicher, daß ich vor der öffentlichen Meinung einen solchen Prozeß nicht verlieren fann, und meine Freunde find zu fehr über die an mir verübte Unbill emport, als daß ich nicht auf eine gewiffe Genugtuung, und sei es auch nach meinem Tode, rechnen durfte. -Ich bin heute von Leiden so angegriffen, daß ich nicht långer diftieren fann, was auch vielleicht gut ift, ba eine gar zu bittere Stimmung mich überwaltigt. Ihrer Tochter meine innigsten und brennendsten Gruge; fie hat keinen Begriff davon, wie oft ich an sie benke und wie sehr ich danach lechze, sie einmal wiederzusehen und zu sprechen. Wir verstanden uns ichon burch einen halben Blick. Und nun, wertester Freund, leben Gie wohl und motieren Gie fich nicht uber meine religiofe Erleuchtung; wenn man fo viel flaren Berftand hat wie Gie, fo fann man freilich die Religion entbehren.

Ihr Freund

B. Beine.

Paris, ben 28. September 1850.

Liebster Campe!

Das beste Epitheton, Das ich Ihrem Stillschweigen beilegen fann, ift, daß es findisch ift. Ja, findisch, und es erinnert an die primitiven Zeiten, wo Gie mit Ihrem Patroflus Mercfel mir Mafaronen burchs Fenfter ins Bimmer warfen, ich glaube auf bem Balentinsfamp. Geit einigen Monaten wird mir von mehreren Geiten gemelbet, daß Gie hierher nach Paris famen. 3ch glaube nicht daran, obgleich ich es fehr muniche. Laffen Gie boch bas findische Stillschweigen; wir find beibe långst aus bem Anabenalter getreten. Bas Die nachsten Rundgebungen betrifft, Die ich von Ihnen erwarte, so brauche ich wohl heute nicht wieder darauf guruckzukommen. Gie haben fich, wie ich hore, in bezug auf Laube geaußert, ich mare gang von ihm abhangig. Gie irren sich; ich brauche Ihnen nur zu sagen, daß ich sein Buch über bas Parlament gelefen habe. Bor Schrecken standen mir die haare zu Berge. Es gibt wirklich Dinge unter bem Monde, Die ich nicht verstehe. Es fehlt mir hier fehr an deutschen Buchern; und Gie murben mich fehr verbinden, wenn Gie mir mit Abersendung von Buchern, Die ich Ihnen punftlich guruchschicken konnte, auszuhelfen mußten. Ich habe z. B. im Augenblick folgende notwendig, die ich hier nicht auftreiben fann: bas Buch, welches Bulow über S. von Rleift jungst herausgegeben, Flogels Geschichte ber fomischen Literatur und die Rronmachter, erfter und zweiter Teil, von Achim von Arnim. Baben Gie feit bem Höchs und Hawel-Boof etwas Belehrendes oder Gutes verlegt, so teilen Sie es mir mit; auch den Katalog eines dortigen guten Antiquars wünschte ich zu haben. Sie haben keinen Begriff davon, wie sehr sich das Personal der Deutschen hier in Paris noch verschlimmert hat. Wenn ich Wihl mit großem Vergnügen hier sehe, so ist das, weil er wirklich vor den anderen emporragt, durch Anständigkeit, und ich habe ihm auch wohl noch manche zu herbe Beleidigung zu vergüten.

Wie freundlich und zuvorkommend Freund Hebbel sich auch gegen mich benommen hat, so kann ich ihm doch bis jetzt noch keinen Geschmack abgewinnen. Herr Stahr und Mademoiselle Lewald sind hier zum Besuche, und ich sah sie mit Vergnügen. Ich lese jetzt dessen italienische Reise, sowie auch die Jungsche Geschichte der Frauen; finde beides sehr bedeutend. Ich bin freilich nicht einverstanden mit dem Weiber-Emanzipations-Enthusiasmus im letzteren Buche, denn ich bin selbst zu sehr verheiratet. Wüßte ich bestimmt, daß Sie mir antworteten, so würde ich Sie um Nachrichten über Ihr häusliches Wohlergehen bitten, und einige Empfehlungen für Madame Campe hinzufügen.

Schreiben Sie mir bald; Ihr Stillschweigen hat mir viel geschadet, und auch Ihnen wird mittelbar kein Nuten daraus erwachsen; denn nachdem ich Sie vergebens angegangen, eine Rombination zu finden, wosdurch Sie mir hilfreich unter die Arme greifen könnten, ohne dabei selbst zu große Opfer bringen zu muffen, hat die Gewalt der Umstände mich genötigt, den Diensterbietungen anderer wenigstens schon ein halbes Ohr

zu schenken; ich habe nichts beschlossen, aber viel angehört, und da Sie mich weder als Scharlatan noch als Lügner kennen, so durfen Sie mir wohl auf mein Wort glauben, wenn ich Ihnen sage, daß ich mich mit einem Federzug aus allen meinen Noten reißen könnte, vorausgesett, daß es Julius Campes ernstliche Absicht ware, meine billigsten Ansprüche unbeachtet zu lassen. Sie kennen den Zustand meiner Finanzen; Sie wissen, daß Karl Heines Großmut kaum bis an die Waden meiner Bedurfnisse reicht, und Sie können daher leicht ermessen, daß ich den Beschlüssen der Notwendigkeit Folge leisten muß.

Doch wozu überfluffige Worte? Gie miffen, ich habe das "Buch der Lieder" Ihnen nicht angepriesen, che es gedruckt mar; Gie wissen, dasselbe mar der Fall mit den "Meuen Gedichten", und die dritte Gaule meines Inrischen Ruhmes wird vielleicht ebenfalls von gutem Marmor, wo nicht gar von befferem Stoffe fein. Gie begreifen wohl, marum ich die drei gerne beieinander ließe, und hatten Gie nur die geringste Uhnung von meinen geistigen Bedurfniffen, fo begriffen Gie auch leicht die materiellen Opfer, die ich bringe. Aber Not bricht Gifen. Dazu fommt, daß mein Rrantheitszustand thalich unleidlicher wird und daß ich am Ende genotigt bin, alles Geschäftliche einem bewährten Freunde zu überlaffen, ber nur Die Befete bes Dutens befolgen wurde. Ich habe heute Die fürchterlich schlechteste Racht verbracht und wurde Ihnen heute nicht schreiben, wenn ich nicht die Gelegenheit mahrnehmen wollte, die Feder eines Freundes zu benuten, ber im Begriff ift, abzureisen.

Und nun leben Sie wohl und danken Sie dem lieben Schopfer, daß Sie auf Ihren beiden Füßen herumgehen können im Weichbilde Hammonias und mit gutem Appetite Mockturtelsuppe speisen in Gesellschaft Ihrer Frau Gemahlin und Ihres Thronerben, dem ich pranumerando bereits meine untertänigsten Huldisgungen darbringe.

Ihr Freund

B. Beine.

150. An Michael Schloß.

Paris, den 15. Februar 1851.

Hochgeehrter Berr!

Eine ganz besondere Unpaglichkeit hat mich ver= hindert, Ihr wertes Schreiben fruher zu beantworten, auch war ich früher nicht imstande, Ihnen die beiliegen= den Gedichte zu schicken, die Ihren Bunschen einiger= maßen entsprechen durften. Geit vielen Jahren mache ich feine sangbaren Lieder mehr in der fruheren Beise; nur der Fruhling und der Sommer bringt Blumen, ich aber bin jett funfzig Jahre alt und seit brei Jahren bettlågerig, was feine lyrische Stimmung auffommen Das erfte ber überschickten Lieder sind wirklich alte Rlange, die ich aus dem Gedachtnisse aufgefischt und zugestutt. — Db das zweite Gedicht Ihren 3wecken entspricht, weiß ich nicht im voraus, nur ein fehr geist= reicher Komponist durfte sich an diese Rhythmen magen. Dagegen glaube ich Ihnen im britten Gedichte, bas ich erst dieser Tage geschrieben, etwas fehr Romponierbares

gegeben zu haben; nur muß der Komponist verstehen, was hier im Dunkeln vorgeht, und die Steigerung der schwulen Stimmung, die bis zur größten Leidenschaftslichkeit aufschreit und nachher doch wieder ruhig absgedämpft wird, einigermaßen wiedergeben. Jedenfalls sind hier Motive welche einen Musiker anreizen.

Ich danke Ihnen fur die lette Buchersendung; ich werde Ihnen dieser Tage die Bucher zurückschicken und eine größere Liste von Buchern, die mir allenfalls zusiggen, beifügen; ich wünsche nicht, daß Sie mir zur Komplettierung einer Sendung etwas mitschicken, was ich nicht verzeichnet habe.

Empfangen Sie, hochgeehrter Berr, die Berficherung meiner ausgezeichneten Hochachtung und Ergebenheit.

151. Un St. René Taillandier.

Paris, 3 novembre 1851.

#### Cher monsieur Taillandier!

J'ai un peu tardé à vous écrire, parce que je ne pouvais pas remettre la main sur l'article de Chasles; enfin, j'ai trouvé une espèce d'épreuve que j'ai hâte de vous faire parvenir. Je vous envoie, en même temps, une notice qu'un de mes amis a écrite il y a sept ans, et qui n'a pas été imprimée.

Ma tête est trop delabrée pour que je sois en état de dicter des notes récentes. Je me borne à vous dire que la date de ma naissance n'est pas trop exacte dans les notices biographiques sur mon compte. Entre nous soit dit, ces inexactitudes semblent provenir d'erreurs volontaires, qu'on a commises en ma faveur lors de l'invasion prussienne,

289

pour me soustraire au service de Sa Majesté le roi de Prusse. Depuis, toutes nos archives de famille ont été perdues dans plusieurs incendies, à Hambourg. En regardant mon acte de baptême, je trouve le 13 décembre 1799 comme date de ma naissance. La chose la plus importante, c'est que je suis né, et né aux bords du Rhin, où j'avais déjà fait, à l'âge de seize ans, une poésie sur Napoléon, que vous trouverez dans mon "Buch der Lieder", sous le titre "les Deux Grenadiers", et qui vous fera voir que tout mon culte d'alors était

l'empereur.

Mes ancêtres ont appartenu à la religion juive; je ne me suis jamais enorgueilli de cette origine, moi qui me sentais déjà assez humilié quand on me prenait pour une créature simplement humaine, pendant que Hégel m'avait fait croire que j'étais un dieu! J'étais si fier de ma divinité, je me croyais si grand, que, quand je passais par la porte Saint-Martin ou Saint-Denis, je baissais involontairement la tête, craignant de me heurter contre l'arc. C'était une belle époque, qui est passée depuis longtemps, et à laquelle je ne puis penser sans tristesse, en la comparant à mon état actuel, où je suis misérablement couché sur le dos. Ma maladie fait des progrès terribles!

Je n'ai pas encore reçu mon "Faust". Aussi-

tôt qu'il arrivera, je vous l'enverrai sous bande.

En vous remerciant de tout l'intérêt que vous me témoignez, je ne saurais assez vous exprimer combien je vous affectionne et quelle haute estime je vous porte. Veuillez en recevoir l'assurance sincère de votre tout dévoué

Henri Heine.

P.-S. J'ai marqué par quelques traits de plume un passage de cette lettre que je vous permets volontiers d'intercaler dans votre article, si vous trouvez occasion de le faire sans que je paraisse y avoir part; je n'ai pas besoin de vous recommander l'à-propos, à vous qui avez fait preuve de tant de tact, et qui avez toute l'adresse d'un diplomate, quoique vous soyez imprégné du génie d'outre-Rhin.

152. Un Betty Beine.

Paris, ben 5. Dezember 1851.

Liebste Mutter!

Da in diesem Augenblick wieder die größte Aufregung in Paris herrscht, und gestern und vorgestern
großes Blutvergießen stattfand, so eile ich, Dir zu
melden, daß ich mich wohl befinde und außer dem Bereiche jeder Gefahr bin. Meine Krankheit hat wenigstens
den Nußen, daß ich mich in den Parteikampf nicht
mische; ware ich gesund, so hätte ich jest jeden Augenblick Gelegenheit, verstümmelt oder gar totgeschossen zu
werden. — Meine Frau läßt sich leider nicht zurückhalten, bei jedem Tumult die Nase auf die Straße
hinauszustecken, und war vorgestern mitten im Feuer.
Ich habe leider nichts zu besehlen in Frankreich, und
wie überall fehlt auch in meinem Hause die notwendige
Autorität. —

Mit Ludwig Napoleon, fürchte ich, geht es noch sehr schlecht. Leider hat er nicht begriffen, daß die

Franzosen die Republik zwar nicht lieben, aber doch sie behalten wollen. Was soviel gekostet hat, laßt man sich nicht gerne nehmen. —

Wie viele Menschen haben einen Widerwillen gegen ihre Maitresse, konnen sich aber doch nicht ents schließen, diesenige zu verlassen, für welche sie schon

foviel Geld ausgegeben. -

Das Kistchen mit Buchern habe ich erhalten und danke für die Sendung. Ich hoffe, daß das Berzeichnis, das mir nicht zurückgeschickt worden ist, nicht verloren ging, antworte mir hierüber. Bon Gustav habe ich Brief erhalten, er schreibt darin, daß er seine Frau so sehr liebe. Leider bemerke ich, daß er meine Geschäfte nicht so ausgeführt hat, wie er es mir früher glauben machte, und ich fürchte hier neuen Berdruß einzuernten.

Ich habe Euch in meinem letten Brief gesagt, daß ich an Gustav alles zurückgezahlt habe, ich zweifle nicht, daß Ihr gefühlt habt, warum ich dergleichen erwähne. Ich bin ein franker Mensch, und die Stunde kann immer kommen, wo mir das Reden unmöglich ist. —

Dich, liebes Lottchen, gruße ich herzlich. Gruße mir Deinen Mann, und kusse meine zwei Nichten und meinen Neffen, dessen wir hier immer mit vieler Liebe gedenken. — Meine Berbringerin hat sich eine grune Robe angeschafft, welche ich die Bislipuslirobe nenne, ich habe ihr nämlich berechnet, daß die Robe soviel kostet, wie das Honorar für das Gedicht Vislipusli, welches im "Romancero" enthalten ist. Wir leben in der größten Harmonie, im schönsten, kostspieligsten Frieden. Wir sprechen oft von Euch, und oft bis tief in die Nacht schwaßen wir von der lieben Mutter. Wenn Annchen

mir schreibt, bitte ich sie, nur recht schwarze Tinte zu nehmen, da ich meine Familienbriefe immer selbst lese, und meine Augen besonders im Winter sehr schwach sind.

Der "Romancero" erregt mehr Begeisterung, als ich erwartete. Ich versichere Euch, es ist ein sehr schwaches Buch, man darf es aber nicht sagen. Ich habe es mit gelähmten Kräften geschrieben. —

Ich hoffe, liebe Mutter, daß Du recht wohl bist, und ich werde immer meine Gesundheit nach der Deinigen richten. Du verstehst mich. —

Schreib mir bald und viel.

Dein getreuer Gohn

B. Beine.

153. Un St. René Taillandier.

Paris, den 25. Oftober 1852.

Liebster herr Taillandier!

Ich kann Ihnen nicht mit Worten sagen, wie groß meine Betrübnis ist, daß Sie mir die Ehre eines Besuches just in einem Augenblicke zudachten, wo ich an unserer Nationalkrankheit — ich meine nämlich die Krankheit aller Menschen von Kopf: die Migräne — am furchtbarsten litt. Ich hatte mich so sehr gefreut, Sie wiederzusehen und Ihnen mündlich für all die viele Liebe und Freundlichkeit, die Sie mir erwiesen haben, zu danken. Mit Buloz ist mir jüngst ein Ahnliches passiert, und ich hatte den Schmerz, daß er mir in einem Moment angekündigt wurde, wo ich eine

schnobe Operation erlitt. Das sind die Nebenfatalitäten einer Krankheit, die mich immer mehr und mehr aufzehrt. Ich hoffe, Sie werden gütig genug sein, solche Zustände berücksichtigend, dennoch wieder eine Reise nach der Rue d'Amsterdam zu machen, — ich bitte Sie, kommen Sie so bald als möglich.

Ich habe durchaus nicht vergessen, daß Sie kein vollständiges Eremplar des "Romancero" besitzen, und ich schiese Ihnen anbei eine schöne Stereotypausgabe; ich füge hinzu das "Buch der Lieder" im selben Drucke. Sobald ich eine ähnliche Ausgabe von meinen "Neuen Gedichten", die ich jüngst in veränderter Gestalt hersausgegeben, erhalten habe, werde ich sie Ihnen ebensfalls zukommen lassen. Ich begleite diese Büchlein mit einem Eremplar einer neuen Ausgabe des zweiten Salonbandes, den Sie längst kennen; nur die Borrede, die ich mit großer Bekümmernis geschrieben, dürfte Ihnen etwa Neues bieten.

Indem ich Sie freundschaftlichst gruße, verharre ich mit Ergebenheit

Ihr

B. Beine.

154. Un Betty Beine.

Paris, den 29. Dezember 1852.

Liebste gute Mutter, meine liebe gute Schwester, und alles, was daran herumbaumelt und bummelt!

Euer Brief, worin die Beschreibung von Mutters Geburtstagsfeier, habe ich mit Vergnügen erhalten, und mich recht daran gefreut. — Heute gratuliere ich

Euch zum neuen Jahre, welches sich ziemlich aut fur mich ankundigt. Ich habe die hoffnung, daß bas neue Jahr beffer fein wird, als das alte. Daß ich Euch alles Liebe und Gute muniche, brauche ich Euch nicht erft ju fagen. Der himmel erhalte Euch im Wohlsein, Eintracht und guter Laune! Meine Frau lagt ebenfalls gratulieren, und ift eben im Begriff, mit neuen weißen Vorhangen die Fenster zu verzieren, um bas hereinbrechende Jahr freundlich zu empfangen. Gie ist sehr liebenswurdig gelaunt und macht dieses Jahr weniger Neujahrsgeschenke als sonft, was wirklich ein Fortschritt ift. Meinen lieben Neffen Ludwig lagt fie freundlich grußen, und auch ich gruße sowohl Ludwig wie meinen Schwager Morit. Auch Anna und Lenchen lasse ich herzlich grußen, und noch vor Ablauf des nachsten Monats finde ich Gelegenheit, sie wissen zu laffen, daß fie in Paris einen Ontel haben, ber fie fehr liebt. --

Meiner lieben Mutter fusse ich das ganze Gesicht und die beiden lieben Hande. Meine Frau sagt, die liebe Mutter musse mit der neuen Muße gewiß sehr schon ausgesehen haben.

Und nun lebt wohl. Schreibt mir viel und bes haltet lieb Euren getreuen

B. Beine.

155. Un Betty Beine.

Paris, den 21. Juni 1853.

Liebste gute Mutter!

Ich weiß nicht, wer von und beiden dem andern Antwort schuldig ift, aber zu melden habe ich nichts,

als daß ich mich wohl befinde, namlich so wohl, als man es in meiner langweiligen Rrankheit sein kann. Meine Frau befand sich wohl bis auf gestern Abend, wo sie etwas flagt, ich hoffe aber, es hat feine Bedeutung. Ich verliere immer gleich den Ropf, sobald meiner lieben Frau nur bas Beringfte fehlt. Die Manner sind große Narren! Die größten Narren sind aber diejenigen Manner, die ihre Frauen nicht lieben, ba sie boch fur biefelben Ausgaben machen muffen. und sich fur dasselbe Geld ein gartliches Gefühl verichaffen konnten. — Mein liebes Lottchen und Die Kinder lasse ich herzlich grußen. Meine liebe Nichte Unna bitte ich noch besonders zu fussen. — Therese hat mich hier besucht, aber in Gesellschaft von Carl, ber als Schildmache mitgeschickt worden, damit ich nichts fage, das fie nicht wiffen folle. - Ich bente beständig an Dich, liebe Mutter, und liebe Dich unaussprechlich.

Ich arbeite sehr viel, was mich freilich anstrengt,

aber zugleich wohltatig zerstreut. -

Ich umarme Dich zärtlich, und bitte den lieben Gott, daß er Euch gesund und heiter erhalte.

Dein getreuer Sohn

B. Beine.

156. Un Charlotte Embden.

Paris, den 16. Juli 1853.

Liebste Schwester!

Entschuldige mich, daß ich auf Deinen Brief nicht gleich geantwortet habe, ich hatte niemand bei der Hand, dem ich deutsch diktieren konnte. Auf die Anfrage, welches bas eingeschickte Blatt enthalt, behufs meiner

Biographie, will ich Dir nur weniges fagen:

Wie ich mit Bor= und Zunamen heiße, weißt Du, fowie Du auch die Ramen unserer Eltern weißt, fo baß Du Dieje Rubrit felbst fullen fannft. Meine Frau mit Bor= und Zunamen heißt Mathilbe Crescentia Beine, ich nenne fie am liebsten Mathilbe, weil ber Name Crescentia, welcher auch ber ihrer Mutter ift, mir immer in der Rehle wehe tat. Bas bas Datum meiner Geburt betrifft, fo bemerte ich Dir, bag ich laut meines Taufscheins ben 18. Dezember 1799 geboren bin, und zwar zu Duffeldorf am Rhein, wie Dir eben= falls befannt sein wird. Da alle unsere Familienpapiere burch die Feuersbrunft in hamburg zugrunde gegangen und in ben Duffelborfer Archiven bas Datum meiner Beburt nicht richtig angegeben fein fann aus Grunden, Die ich nicht fagen will, so ift obiges Datum allein authentisch, jedenfalls authentischer als die Erinnerungen meiner Mutter, beren alterndes Bedachtnis feine verlorengegangenen Papiere erfeten fann. - Bas bie Unterrichtsanstalten betrifft, worin ich abgerichtet worden, fo find fie Dir auch bekannt: fie beginnen mit bem Frangistanerflofter ju Duffelborf, fpater verbrachte ich zwei Sahre in ber protestantischen Unftalt von Bahrenkamp, hernach ging ich bie Rlaffen bes Lyceums durch, welches jest das Gymnasium heißt. Cowohl die Lehrer bes Frangistanerflofters, als Die bes Lyceums werden meiner Mutter in Erinnerung fein, und ich glaube, nicht notig zu haben, fie hierher zu fegen. Auf ben Universitaten ju Bonn, Gottingen und Berlin, mo ich spåter lange Zeit zubrachte, habe ich bei fehr berühmten Leuten Unterricht genossen, aber es ist mir zu langweilig, ihre Namen abzuleiern. Was nun gar die Bücher betrifft, so verweise ich in dieser Beziehung auf Campe, der da besser Bescheid weiß als ich selber, und er kann Dir besagte Rubrif füllen. — Im übrigen brauche ich wohl nichts mehr zu erwähnen, und das bereits Erwähnte langweilt mich hinlänglich. —

157. Un Alexandre Dumas.

Paris, le 28 mars 1854.

## Mon cher Dumas,

La chronique de votre Journal annonce que je publie en ce moment un nouveau poëme, dont elle indique même le titre; c'est une nouvelle controuvée.

Je n'ai jamais écrit un poëme qui puisse avoir un rapport quelconque avec ce titre, et je vous prie, mon cher ami, d'insérer cette rectification dans votre journal.

Je ne serais pas fâché si vous aviez l'obligeance d'annoncer en même temps à vos lecteurs que je ferai paraître sous peu une édition complète de mes poésies traduites de l'allemand, tant par moi-

même que par des collaborateurs amis.

Ne donnez pas à cette insinuation l'air d'une réclame, vu qu'elle a uniquement pour but de mettre mes pauvres poésies à l'abri du zèle malencontreux de certains littérateurs et industriels, qui veulent s'ériger en truchements de mes vers sans avoir reçu pour cela la moindre mission ni de moi-même, ni

de mon auguste père Phœbus Apollo. Après un pareil avertissement, toute tentative ultérieure d'empiéter sur mes prérogatives d'auteur ne serait plus seulement de l'outrecuidance, ce serait de la délo-

yauté.

Il y a quelques semaines, vous exprimiez dans votre feuille l'intention de venir bientôt me voir. C'était une bonne pensée. Mais je vous préviens que, si vous remettez votre visite encore longtemps, il se pourra bien que vous ne me trouviez plus dans mon appartement actuel, rue d'Amsterdam, 50, et que je sois déjà parti pour une autre demeure, qui m'est tout à fait inconnue; de sorte que je ne pourrai laisser à mon portier ma nouvelle adresse pour le cas où des amis retardataires comme vous viendraient demander après moi. Je ne me fais pas une grande idée de ma future résidence; je sais seulement qu'on y entre par un couloir obscur et fétide, et cette entrée me déplaît d'avance; aussi ma femme pleure quand je parle de ce déménagement.

Madame Heine a bonne souvenance de toutes les amabilités que vous nous avez prodiguées il y a

douze ans ou même plus.

Depuis six ans, je suis alité: dans le fort de la maladie, quand j'endurais les plus grandes tortures, ma femme me lisait vos romans, et c'était la seule chose capable de me faire oublier mes douleurs.

Aussi, je les ai dévorés tous, et, pendant cette lecture, je m'écriais parfois: "Quel ingénieux poëte que ce grand garçon appelé Alexandre Dumas!"

Certes, après Cervantes et madame Schariar, plus connue sous le nom de la sultane Schehera-

zade, vous êtes le plus amusant conteur que je connaisse.

Quelle facilité! quelle désinvolture! et quel bon enfant vous êtes! En vérité, je ne vous sais qu'un seul défaut: c'est la modestie. Vous êtes trop modeste.

Mon Dieu! ceux qui vous accusent de vanterie et de rodomontades ne se doutent pas de la grandeur de votre talent. Ils ne voient que la vanité. Eh bien, je prétends, moi que, de quelque haute taille que soit la vôtre, et quelques soubresauts élevés qu'elle fasse, elle ne saurait atteindre les genoux, que dis-je! pas êmme les mollets de votre admirable talent. Encensez-vous tant que vous voudrez, prodiguez-vous à vous-même les louanges les plus hyperboliques, donnez-vous-en à cœur joie, et je vous défie de vous préconiser autant que vous le méritez pour vos merveilleuses productions.

Vos merveilleuses productions! "Qui, c'est bien vrai!" s'écrie en ce moment madame Heine, qui écoute la dictée de cette lettre; et la perruche qu'elle tient sur la main, s'évertue à répéter: "Oui, oui, oui, oui, oui!"

Vous voyez, cher ami, que, chez nous, tout le monde est d'accord pour vous admirer. — A vous de cœur.

Henri Heine.

158. Un den Fursten hermann Puckler-Muskau.

Paris, den 1. April 1854.

## Ew. Durchlaucht

haben mir einen Besuch versprochen, und jetzt sehe ich mit einer empfindsamen Ungeduld, wie sie bei den

Rranten gewöhnlich ift, ber Erfullung jenes Beriprechens entgegen. Um gang ficher zu fein, baß Gie recht bald, und wenn es Ihnen moglich ift, bereits morgen, Sonntag, zu mir fommen, beeile ich mich, Ihnen zu fagen, daß Gie mir durch Ihren Besuch nicht bloß eine Freude bereiten, sondern auch einen Dienst erweisen. Ich habe namlich die Absicht. Gie wegen einer fehr wichtigen Sache zu fonsultieren; und wenn mir da auch Ihr Rat nicht viel halfe, so ware die Besprechung mit einem Manne von foviel Beift und Gemut fur mich wenigstens eine große Bergenserleichterung in einem Hugenblick, wo ich feinen vernunftigen Menschen sehe, welcher ber transchenanischen Buftande nur halbwegs fundig ware. Ehrlich gejagt, ich barf auch benjenigen Landsleuten, Die fich am eifrigsten hier um mich zu befummern icheinen, fein sonderliches Butrauen ichenken. Gie finden mich zu jeder Tagesstunde bereit, Gie zu empfangen. Ich bitte Gie, niemandem zu fagen, baß ich Gie noch burch einen besonderen Beweggrund an= treibe, Ihren freundlichen Besuch nicht langer aufzuichieben. Ich fete voraus, daß Gie von Ihrer Un= räßlichkeit wieder befreit find.

Mit der Bewunderung, die ich immer Ihrem Genius zollte, und mit den Gefühlen der Dankbarkeit, welche ich Ihnen schulde für die große Teilnahme, die Sie mir erwiesen, verharre ich

Em. Durchlaucht getreusam ergebenfter

Beinrich Beinc.

Paris, den 31. August 1854.

# Liebe gute Mutter!

Ich habe Dir heute eine große Nachricht mitzuteilen. Ich habe nämlich meine alte Wohnung in Paris ganz aufgegeben, und ich wohne jest nahe bei der Barrière von Paris, in einem Hause, welches ich ganz allein okkupiere, und wozu ein ganz großer Garten mit ganz großen Bäumen gehört, und wo ich die schöne Iahreszeit auße kostbarste genießen kann. Ich habe, um diese Nevolution zu machen, die größten Geldopfer aufgewendet, und bereue es wahrlich nicht, da meine Gesundheit so außerordentlich dadurch gefördert wird. Mein System ist jest, alles für meine Gesundheit zu tun und nichts für andere, nicht einmal für die Verbringerin, der ich doch nicht genug hinterlassen könnte. — Meine Udresse ist: aux Batignolles, grande rue No. 51 à Paris.

Du hast keinen Begriff, liebe Mutter, wie sehr die gute Luft und der Sonnenschein, den ich in meiner alten Wohnung gar nicht hatte, mir wohl tut. Gestern saß ich, wohler als je, unter den Väumen meines eigenen Gartens und aß die schönen Pflaumen, die mir übersreif fast ins Maul fielen. Ich dachte an Euch und nahm mir vor, Euch gleich heute zu schreiben, obgleich ich noch in der größten Verwirrung bin. — Meine Frau, die sich immer, wenn sie von sich selber spricht, auf deutsch "meine Frau" nennt, was sich sehr komisch papageienhaft ausnimmt, läßt Euch herzlich grüßen. Sie läßt mir

eben jagen: "dis à ma mère que meine Frau est très ocupée, et que meine Frau l'embrasse mille fois."

Mein Lottchen, sowie auch die jungen Damen und Ludwig, ebenfalls Morit, lasse ich herzlich

grußen. — — —

Ich habe die Korreftur von zwei Banden eines Werks ganz an Campe überlassen, und ich will lieber einige Jahre weniger unsterblich sein, als meine Augen zu sehr anstrengen. —

Behaltet lieb

Euren getreuen

S. Beine.

160. Un St. René Taillandier.

Paris, novembre 1854.

#### Mon cher monsieur Taillandier!

J'ai encore à vous remercier de la traduction de mes poésies, qui a eu, comme on me dit, un succès foudroyant. Vous m'avez fait un grand plaisir, et rendu en même temps un grand service, un service pour ainsi dire cuit à point.

N'ayant pas encore reçu de Hambourg les exemplaires de la Lutèce, j'ai été dans la nécessité d'en demander quelques-uns à la librairie de Frank et je m'empresse de vous envoyer ce livre, qui,

j'espère, vous amusera beaucoup.

Je ne sais si je vous ai dit que Cotta est consterné de l'infâme perfidie qu'on a ourdie contre moi dans la Gazette d'Augsbourg, pendant l'absence du rédacteur en chef, mon ami Kolb, qui était en Suisse, et qui, depuis, se trouve mortellement malade à Stuttgart. Vous voyez que la bonne foi ne réside pas dans la vieille Allemagne, comme des touristes sentimentaux veulent le faire croire aux Français.

Depuis deux jours, je suis installé dans mon nouvel appartement, où j'espère vous voir bientôt.

Votre tout dévoué

Henri Heine.

161. Un Michel Chevalier.

Paris, 18 février 1855.

#### Mon cher ami!

Je ne sais si vous m'accordez encore le droit de vous donner ce nom, car je m'aperçois que dans ce pays de l'instabilité tout subit la loi de la prescription, et que l'amitié n'y est nullement viagère. Quant à moi je suis un malheureux qui ne change que de chemise, et encore j'espére que bientôt je pourrai me soustraire aussi à ce changement et que j'aurais endossé ma dernière chemise. Ma maladie va de mal en pis.

Je vous envoie la nouvelle édition de mon livre de l'Allemagne; ce n'est plus le même livre, vu qu'une partie du premier volume et tout le socond contiennent du nouveau. Je n'ai pas besoin de vous dire que la préface n'est pas à votre adresse; je me repens presque aujourd'hui de l'avoir écrite; mais j'étais dans un moment de juste indignation. Il ne s'agit pas ici d'Enfantin, qui

n'était jamais pour moi autre chose qu'un mythe; lui aussi ne s'est guère préoccupé de moi, pas plus que si je m'appelais Osiris - quoiqu'il ait bien su que ce pauvre Osiris était trés souffrant, depuis qu'il a été déchiré en morceaux par le méchant Typhon. Je lui ai écrit une fois, non au Dieu Typhon, mais au divin Enfantin; cependant, depuis sa missive datée des bords du Nil, il ne m'a honoré d'aucune ligne. C'est un Dieu et il peut dire: prosternez-vous ou reniez-moi! Ce que je viens de faire, c'était mon droit et il ne peut pas m'en vouloir. l'en ai renié bien d'autres qui valaient mieux. Ce n'est donc pas d'un Dieu que je me plains: le griefs m'arrivent de plus bas. - Mon cher Michel, mon engouement à réclamer les droits de la matière a cessé depuis que je vois combien cette matière devient envahissante, après s'être vu un peu réhabilitée; elle ne se contente plus d'être établie sur un pied d'égalité avec l'esprit, non d'usurpation en usurpation elle va jusqu'à insulter l'Esprit. Ah, Madame la matière, c'est très bête à vous, et vousê tes une sotte!

Je me tais car ce que j'allais dire devient très mesquin de ma part. D'ailleurs il n'y a rien de plus niais que de se plaindre par le temps qui court. Je devrais même m'abstenir de me plaindre de ma

santé.

J'ai déguerpi de la rue d'Amsterdam et je demeure à présent aux Champs-Élysées, 3, avenue

Matignon.

Soyez persuadé que je vous aime beaucoup et que je serai jusqu'à ma dernière heure, mon cher Michel, Votre tout dévoué

Henri Heine.

Paris, 6 mars 1855.

#### Monsieur,

J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint un exemplaire de ma dernière publication allemande, que je vous prie de vouloir bien accepter comme un témoignage de ma respectueuse sympathie pour votre personne. Le second et le troisième volume de cette publication forment un ouvrage à part que j'ai intitulé Lutèce et dont une version francaise paraîtra le mois prochain. J'avais retardé l'envoi de mon livre dans l'espoir de vous présenter en même temps cette traduction française; mais de raisons d'une susceptibilité presque sentimentale dont vous souririez sans doute, me font vivement désirer de voir ce livre déjà à présent dans vos mains. Du moins, si des insinuations malveillantes sur ce livre par rapport à vous, Monsieur, ont su vous approcher, je vous sais ainsi en état de vous convaincre par vous-même que je ne suis pas le méchant homme qui aurait vilipendé M. Guizot. Le but de mon livre de Lutèce n'échappera point à votre perspicacité, et si vous prenez réellement la peine de le lire, vous avouerez, j'aime à le croire, que j'ai fait quelque chose pour faire vivre dans la mémoire de ceux qui viendront après nous les quelques années de l'époque parlementaire dont on ne saurait assez apprécier l'importance pour l'histoire et dont on oubliera le véritable génie à cause du grand tumulte des événements et des passions effrénées qui, depuis, ont envahi la société entière. Dans le drame de cette époque, la postérité ne

verra que trois personnages: Louis-Philippe, M. Thiers et M. Guizot, et ce sont naturellement les trois héros de mon livre.

Veuillez agréer l'assurance de ma haute admiration et du profond respect avec lequel je suis, Monsieur.

Votre tout dévoué serviteur.

163. Un Dr. &. Wertheim.

Paris, ben 28. Upril 1855.

## Liebster Wertheim!

Da Sie mich sehr freundschaftlich vernachlässigen, und ich Sie oft Ewigkeiten lang nicht sehe, so will ich heute, um Ihres Besuches ganz sicher zu sein, Ihnen sagen, daß ich Sie für eine höchst wichtige, in Ihren arztlichen Beruf einschlagende Sache zu sprechen habe. Es ist also nicht bloß als Freund, sondern auch als Urzt, daß ich Sie sehen will.

Ich befinde mich sehr schlecht, und Gruby, welcher mich eben verläßt, sagt mir, daß er Sie gestern gesehen. Der alte Jaubert ist die Treppe hinabgefallen und hat sich sehr beschädigt. Meine "Lutetia" auf französisch macht hier viel Spektakel; ob sie gefällt, weiß ich nicht, ist mir auch sehr gleichgültig. Nur Narren wollen gefallen; der Starke will seine Gedanken geltend machen.

Ihr freundschaftlich ergebener

Beinrich Beine.

164. Un Camille Gelben.

Liebenswurdigfte und reizenofte Perfon!

Ich bedaure lebhaft, Sie neulich so wenig gesehen zu haben. Sie haben mir einen sehr angenehmen Einstruck hinterlassen, und ich empfinde ein großes Verslangen, Sie wiederzusehen. Rommen Sie von morgen ab, wenn es Ihnen möglich ist, unter allen Umständen, kommen Sie so bald wie möglich. Ich bin bereit, Sie zu jeder Stunde zu empfangen, jedoch wäre mir's am liebsten von vier Uhr bis — so spat wie Sie wollen.

Ich schreibe Ihnen selbst, trot meiner schwachen Augen, und zwar, weil ich im Augenblick keinen Sekretar habe, auf ben ich mich verlassen kann. Meine Ohren sind betäubt von allerlei widerwartigem Geräusch, und ich bin die ganze Zeit über sehr leidend gewesen.

Ich weiß nicht, warum Ihre liebevolle Sympathie mir so wohltut; ich abergläubisches Wesen — bilde ich mir doch ein, mich habe eine gute Fee in der Stunde der Trübsal besucht. Nein, war die Fee gut, so war auch die Stunde eine Stunde des Glücks. Der wären Sie eine bose Fee? Ich muß das bald wissen.

Ihr Beinrich Beine.

165. Un Camille Gelben.

Paris, le 20 juillet 1855.

#### Ma chère amie!

Vous êtes à Paris et pourtant vous tardez encore à venir me serrer la main. J'ai grande

envie de sentir le musc de vos gants, d'entendre le son de votre voix, de poser une empreinte vivante sur votre Schwabengesicht. — Ne vous fâchez pas: — quelque gracieuse que vous soyez, vous avez une figure de Gelbveiglein souabes!

Mais venez bientôt. Tout à vous,

Henri Heine.

166. Un Camille Gelben.

Paris, den 15. August 1855.

## Liebstes Wefen!

Ich schrieb Ihnen gestern diese Zeilen, ohne sie indessen abzusenden; denn ich war so frank! — heute hore ich zu meinem lebhaften Bedauern, daß Sie gestern gekommen sind, und ich beeile mich, Ihnen zu schreiben und Sie zu bitten, bald, aber recht bald diesen Besuch zu wiederholen. Ich bin viel wohler. Tausend Dank für die Gedichte, obwohl ich sie noch nicht gelesen habe.

Allerzärtlichst

der Ihrige

Beinrich Beine.

167. Un Camille Gelben.

Sonntag, den 30. September 1855.

Liebes Berg!

Das Wetter ist schlecht, mit mir steht's ebenso schlecht wie mit dem Wetter, und ich will meine Lotos-

blume nicht den Unbilden dieser spleenigen Nebel ausssetzen. Ach du lieber Gott, wie gern gabe ich Ihnen einen jener strahlenden indischen Sonnentage, wie man sie an den Ufern des Ganges erlebt und wie sie sich für die Lotosblumen schicken.

Romm' bald — aber wie gesagt, nicht heute. Ich erwarte Sie am Mittwoch Nachmittag.

hoffentlich paßt Ihnen der Tag.

Je pose etc.

B. Beine.

168. Un Camille Gelben.

Liebste, zierlichste Rape!

Ich will Sie morgen, Mittwoch, nicht sehen, und zwar, weil ich eine Migrane nahen fühle; wenn Sie aber einige Augenblicke am Freitag nachmittag bei mir zusbringen können, so würde mich das dafür entschädigen, daß ich Sie so lange nicht sehen kann. Bon Freitag ab sollen mir alle Tage recht sein, und je öfter Sie kommen, desto glücklicher für mich.

Meine gute, reizende, holde Mouche, komm' und sumse mir um die Nase mit Deinen kleinen Flügeln! Ich kenne ein Lied von Mendelssohn mit dem Refrain: "Romm bald!" Diese Melodie klingt mir fortwährend durch den Ropf; "Romm' bald!"

Ich kusse die beiden lieben Pfotchen, nicht auf ein= mal, sondern eines nach dem andern.

Leb' mohl.

Beinrich Beine.

Mittwoch, 3 Uhr [November 1855].

#### Liebste Geele!

Bin sehr elend. Hustete vierundzwanzig Stunben lang; daher heute Kopfschmerz, wahrscheinlich auch
morgen, deshalb bitte ich die Süßeste, statt morgen
(Donnerstag), lieber Freitag zu mir zu kommen. Bis
dahin muß ich lungern. Mein Serinsky hat für die
ganze Woche sich krank melden lassen. Welche unbehagliche Mißstände! Ich werde fast wahnsinnig vor Arger, Schmerz und Ungeduld. Ich werde den lieben
Gott, der so grausam an mir handelt, bei der Tier=
qualergesellschaft verklagen. Ich rechne auf Freitag.
Unterdessen füsse ich in Gedanken die kleinen pattes
de mouche.

Dero wahnsinniger

B. B.

170. Un Camille Gelben.

#### Liebste Geele!

Ich bin so verwirrt, daß ich nicht mehr weiß, ob ich Sie gebeten habe, heute Donnerstag, oder erft morgen, Freitag, zu kommen.

Heute bin ich leidend, und um sicher zu gehen, wollen wir Ihren lieben Besuch auf nachsten Sonnsabend legen, aber dann rechne ich auch darauf. — Komm' bald! —

Ich benute die Gelegenheit, um Ihnen das Manuffript der Gedichte zu schicken, und bitte Sie, es wieder mitzubringen, damit Sie nach erfolgter Durchsicht es mit mir zusammen lesen und mir Ihre Bemerkungen über die vielleicht zweckmäßigerweise vorzunehmenden Anderungen mitteilen können.

Liebstes, geliebtes Geschopf! ich bin sehr frank, moralisch ebenso frank wie physisch. Die deutsche Ehr= lichkeit und Redlichkeit benehmen sich gegen mich

hundsfottisch.

Ich schließe die Lotosblume in meine Arme und bin Ihr ergebener

Beinrich Beine.

171. Un Michel Levy.

Paris, 6 décembre 1855.

## Mon cher Lévy!

Veuillez me dire pourquoi je ne reçois plus d'épreuves? je dois présumer que vous voulez retarder l'impression à cause du nouvel an; c'est aussi mon idée, que mon livre ne doit paraître qu'au milieu du mois prochain (il se vendra bien sans l'attrait du cadeau d'étrennes), mais je désire pas l'interruption de l'impression; cependant c'est votre affaire.

En attendant, ayez la bonté de dire à l'imprimeur que je désire revoir mon manuscript et qu'il m'envoie ce manuscript du 2º volume des Reisebilder en m'indiquant jusqu'où la composition est déjà faite; j'ai beaucoup de changements à faire dans les feuilles dont je n'ai pas encore reçu des épreuves, et si je les faisais à présent, sur le manuscript, le prote aura une besogne moins fastidieuse. Enfin je lui épargne une peine en ne faisant pas plus tard ces changements sur des

épreuves déjà paginées.

J'étais si malade ces jours-ci que quelque compatriotes allemands qui sont venus à Paris pour voir l'exposition ont retardé leur retour en Allemagne dans l'espérance de pouvoir assister à mes funérailles; ils en sont pour leurs frais. Je suis encore très faible et abruti par la souffrance. Ne tardez pas trop de venir me voir; ne craignez pas que je vous retienne trop longtemps à causer; je ne peux pas parler.

N'oubliez pas le manuscript que je redemande

pour quelques jours.

Votre tout dévoué.

Henri Heine.

172. Un Camille Gelben.

## Cufefte, feinfte Mouche!

Oder soll ich von Ihrem Siegelring absehen und Sie nach dem Parfum Ihres Briefes benennen? In diesem Falle mußte ich Sie nennen: "Zierlichste Moschuskage".

Ich habe Ihren Brief gestern erhalten, — Die pattes de mouche hupfen mir beständig im Kopfe her= um, vielleicht gar im Bergen. Mein lebhaftester Dank fur all die Zuneigung, die Gie mir bekunden. Die Ubersetzung der Gedichte ist sehr schon, und ich wieder= hole, was ich Ihnen vor Ihrer Abreise darüber gesagt habe. Auch ich freue mich, Sie bald wiederzusehen und auf das liebe Schwabengesicht poser une empreinte vivante zu fonnen. Ich, diefer Gat murde eine weniger platonische Bedeutung gewinnen, wenn ich noch ein Mann ware! Aber ich bin nur noch ein Beift; bas mag Ihnen schon gang recht sein, mir aber behagt es nur so so.

Die franzosiche Ausgabe meiner Gedichte erscheint soeben und macht Furore. Es fann aber immerhin noch zwei oder drei Monate dauern, ehe die noch nicht ver= öffentlichten Gedichte, z. B. der "Neue Fruhling", in einem der letten Bande der frangofischen Ausgabe erscheinen werden. Gie sehen, Gie haben nicht viel versaumt.

Ja, ich freue mich, Sie wiederzusehen, holde Mouche meiner Geele! Die anmutigste ber Moschus= faten und doch zugleich lieblich wie eine Angorafate, gerade die Urt, die ich gern habe.

Früher habe ich lange Zeit die Tigerfagen geliebt, aber die Gorte ist zu gefährlich und die empreintes vivantes, die sie manchmal auf meinem Gesicht hinter=

ließen, waren fehr fatal.

Mir geht's immer noch sehr schlecht, fortwahrend Widerwartigkeiten, Butanfalle, - But über meinen verzweifelten Buftanb.

Ich bin ein Toter, den es durftet nach den glus hendsten Genuffen, Die das Leben gemahrt! Es ift entsetlich.

Lebe wohl! Moge Ihnen das Bad Starfung und Gefundheit bringen.

Berglichste Gruße

von Ihrem Freunde Beinrich Beine.

173. Un Camille Gelben.

## Liebstes Geschopf!

Ich habe heut entjetiliches Kopfweh und fürchte die Folgen dieser Migrane für morgen. Ich bitte Sie demnach, nicht morgen, Sonntag, zu kommen, sondern erst Montag, es sei denn, Sie hatten in meinem Biertel zu tun, in welchem Falle Sie auf Ihre Gefahr herans kommen mogen.

Ich habe ein großes Berlangen, Dich wiederzussehen, lette Blume meines trubseligen Berbstes, tolle Geliebte.

Ich bin nach wie vor mit toller Zärtlichkeit Dein ergebener

Beinrich Beine.

#### 174. An Camille Gelben.

Heute keine Schule, denn der Schulmeister ist noch nicht "cure", wie das alte Weib List fagt; darum will ich auf Deinen Besuch verzichten. Laß mich aber wissen, ob Du morgen, Montag, kommen kannst. Ich habe starkes Ropfweh; es ware selbstsüchtig, Dich kommen zu lassen, ohne mich mit Dir unterhalten zu können.

Deiner Antwort gewärtig, bleibe ich der liebsten Mouche

allertollster Heinrich Heine.

175. Un Camille Gelben.

#### Liebes Rind!

Ich gratuliere Dir zum neuen Jahre und schicke Dir anbei eine Schachtel Schokolade — die wenigstens de bon goût ist. Ich weiß sehr gut, daß es Dir nicht ganz recht ist, wenn ich dergleichen Konvenienzen besobachte, aber es geschieht auch unserer außeren Umsgebung wegen, die in der Nichtbeachtung der üblichen Ausmerksamkeit einen Mangel an wechselseitigem Estime sehen würde. Ich liebe Dich so sehr, daß ich für meine Person gar nicht nötig hätte, Dich zu estemieren. Du bist meine liebe Mouche, und ich fühle minder meine Schmerzen, wenn ich an Deine Zierlichkeit, an die Ansmut Deines Geistes denke. Leider kann ich nichts für Dich tun, als Dir solche Worte, "gemünzte Luft", sagen. Weine besten Wünsche zum neuen Jahr, ich spreche sie nicht aus — Worte!

Ich bin vielleicht morgen imftande, meine Mouche zu sehen, dann lasse ich es ihr wissen. Jedenfalls aber kommt sie übermorgen zu ihrem

Rebufadnegar 11., ehemaliger koniglich preußischer Atheift, jest Lotosblumenanbeter.

176. Un Camille Gelben.

Paris, den 11. Januar 1856.

Liebes Rind!

Ich habe einen Anfall von Migrane, der, wie ich fürchte, noch bis morgen anhalten oder noch schlimmer werden wird. Ich schreibe Dir eiligst, um Dich wissen zu lassen, daß morgen feine Schule ist, und daß Du folglich über Deinen Nachmittag ganz nach Belieben verfügen kannst. Ich rechne aber auf Dich übermorgen, Sonntag. Solltest Du nicht kommen können, so laß mich's wissen, liebstes, süßes Kind.

Ich werde Dich niemals prügeln, selbst wenn Du eine solche Strafe durch allzu große Dummheit verstienen solltest. Um die Rute zu schwingen, bedarf es vor allem einer größeren Kraft, als ich sie besitze. Ich bin niedergedrückt, leidend und traurig.

Russe die pattes de mouche.

Dein Freund

Beinrich Beine.

Paris, 11 février 1856.

### Mon cher monsieur Lévy.

J'ai attendu en vain jusqu'à ce moment une seconde épreuve de la 16° feuille que l'imprimeur m'avait envoyée l'autre jour pour répondre à votre exclamation. Je vous ai déjà dit que c'est une feuille très scabreuse, et que je tiens fort à me rassurer sur le compte des corrections — je ne serai pas tranquille avant d'avoir reçu une seconde épreuve pour me rassurer à cet égard. — Aussitôt que j'aurai cette épreuve, je rendrai aussi les autres feuilles, qui finissent le livre. Je ne sais pas si c'est exprès que vous mettez sur le titre l'année 1855.

Est-ce que M. Théophile Gautier vous a envoyé

quelque chose pour les Reisebilder?

Votre tout dévoué

Pour M. Henri Heine.

## Unmerkungen.

Die Grundfabe der Auswahl und Berausgabe find Diefelben geblieben wie im ersten Bande. Und ber Parifer Beit bes Dichters find bedeutend mehr Briefe erhalten, als aus den Jugend= und Manderjahren, fo daß von dem auf und gekommenen Briefaut ein großer Zeil mit Rudficht auf den verfügbaren Raum, wegfallen mußte. Es war die Ubficht des Berausgebers, daß die aufgenommenen Briefe in ihrer Gefamtheit ein moglichit poliftandiges Bild von Beines innerem und außerem Leben bieten follten und besondere die Entstehungsgeschichte feiner Berte lebendig spiegelten. Um den Benuß einer fortlaufenden Lekture nicht zu fidren, find Biederholungen nach Doglichfeit vermieden worden, mahrend um ben gefamten, großen Umfang feiner geistigen und perfonlichen Beziehungen aufzuzeigen, auch bier und ba ein Schreiben bes Dichtere aufgenommen ift, das geringeres Intereffe erregt. - Ber Die einzelnen Beroffentlichungen von Beines Briefen in ihrer geit= lichen Folge kennen ju lernen wunscht, fei auf die einleitenden Worte in den "Unmertungen" bes erften Bandes verwiesen, wo fich auch einige wenige bibliographische Binte finden, die bem Weiterstrebenden ben Weg zeigen. Nachgetragen feien aus ber jungften Beine-Literatur Die ichonen Auffane von Bermann Buffer (Beinrich Beine. Berlin 1906), die von Gliter's Sand pietatroll gesammelt, die "Seine-Philologie", wenn auch nicht die gang zünftige, von erfreulicher Seite zeigen und für denjenigen, der das Treiben im Lager der Heine-Gegner kennen zu lernen wünscht, das Buch von Adolf Bartels: Heinrich Heine. Auch ein Denkmal. Dresden und Leipzig 1906.

\* \*

- 1. "Die Macht der Dinge": Anspielung auf das Trauerspiel Ludwig Robert's, des Schwagers Barnhagens: "Die Macht der Berhältnisse." "Madame Valentin": in deren Hause er in Paris verkehrte. Bgl. (auch zu dem folgenden): Strod tmann, H. Heine's Leben und Werke. 2. Aust. II., S. 14 f. Moris "Schlesinger", dessen und Werke. Soiréen Heine gelegentlich besuchte. "Dr. Donndorf": ein ehemaliger Göttinger Studiensfreund. "eine große Hand": vermutlich die des Fürsten Metternich. Bgl. auch Bartels, H. Heine 1906. S. 42.
- 2. Moses Moser, der langjährige, trene Freund (vgl. die zahlreichen Briefe an ihn im ersten Bande dieser Ausgabe) hatte Heine's Borgehen gegen Platen (vgl. die Briefe 138 ff. nebst Unmerkungen im ersten Bande) nicht gebilligt und ihm Poeteneitelkeit vorgeworfen. Es ist dies gleichsam der Absagebrief an Moser, den er allzu leichten Herzens ausgibt. Spåter hat er ihm nur noch einmal, am 8. November 1836, geschrieben.
- 3. Den Grafen Magnus von Moltke, dessen Anschauungen über den Abel Heine in seiner Borrede zu den "Kahldorf'schen Briefen" (vgl. Bd. I, Brief 154) entgegengetreten war, lernte der Dichter in Paris flüchtig kennen und gab ihm eine persönliche Hochachtungserklärung, die er öffentlich in der "Allgemeinen Zeitung" wiederholte. Lgl. Strodtmann a. a. D. und Bartels, H. Heine 1906, S. 32.
- 4. "Herr Donndorf": vgl. Unm. 1. "Kolb": Dr. Gustav R., mit dem Heine während seiner Munchener Redaktionstätigkeit an den "Neuen Politischen Unnalen" (vgl. Bd. I, Brief 119 ff.) intimer verkehrt hatte und der im Winter 1831 in Paris lebte, um die französischen Zustände kennen zu lernen und für die "All-

gemeine Zeitung", beren Chefrebakteur er spater murde, Mitarbeiter zu werben. — "nach dem Abdruck des überschickten Gemaldeberichte": abgedruckt im Cotta'schen "Morgenblatte" 1831. Nr. 257—74. Heine schildert darin den gewaltigen Eindruck des "Salons" von 1831 und lenkt die Ausmerksamkeit der deutschen Kunstler auf den großen Fortschritt, den die französische Malerei in jungster Zeit durch Männer wie Horace Bernet, Delacroix, Decamp, Leopold Robert, Paul Delaroche gemacht hat.

- 5. "Der beitiegende Auffah": "Allgemeine Zeitung" 1831. Nr. 73. "Franzosische Zustände". Paris, 1. März. Für diesen und die folgenden Beiträge Heine's zur "Allgemeinen Zeitung" sei ein für allemal auf die sorgfältige Zusammenstellung Friedrich Reper's in seinem "Berzeichnis einer Heinrich Heine-Bibliothet" Leipzig 1905, S. 31 ff. hingewiesen. — Die "Tribune": das Hauptorgan der französischen Republikaner.
- 6. Den Brief an Thiersch hat Elster 1899 in der "Deutschen Dichtung" Bd. 27, H. 1. veröffentlicht. "Herr Prevost": nach einer ansprechenden Vermutung, die Elster mitteilt, L. Prévost, der Verfasser eines Buches über Hegel. "Sie . . . haben unterdessen Griechenland erobert": Thiersch lebte 1831—32 in Griechenland, wo er für die Wahl des Prinzen Otto von Bapern zum König wirkte.
- 7. "Mit dem Saint-Simonismus": jenem Gedankengebäude des Grasen Claude henri Saint-Simon, das darin gipfelte, "alle Verhältnisse und Gegenfaße der menschlichen Gesellschaft mit festen Grundfaßen mittels einer allgemeinen physito-politischen Wissenschaft zu ordnen". Seine Schuler führten seine Ideen sowohl nach der ethisch-veligiösen wie nach der sozialpolitischen Seite weiter aus und gewannen, namentlich mit der Julirevolution, in Paris ständigen Boden. Auch heine gehörte in Paris bald zu der engeren Gemeinde. Ugl. über den Saint-Simonismus und heines Stellung zu ihm: Strodtmann, h. heines Leben und Berke. Bd. 2, S. 66 ff. "Michel Chevalier", gleichfalls Saint-Simonist, der die Lehre besonders nach der volkswirtschaftlichen

Richtung ausbaute, aber gleich vielen anderen Ende des Jahres 1831 aus der "Gemeinde" austrat. In der Folge zog sich Enfantin, ein Hauptschüler Saint-Simons, mit einer Schar von Anhängern aus Paris zurück. — "Fürst Pücklers neuere zwei Bande": die Briefe eines Verstorbenen, die in der 2. Aust. von 1832 4 Bande umfaßten.

- 8. "Obgleich an einer lahmen Hand leidend": Mit diesen ersten Lahmungserscheinungen beginnt nach Rahmer "H. Heines Krankheit und Leidensgeschichte. 1901, S. 20st. die "Bentralerkrankung Heine's". "Dr. Christiani": Rudolf Christiani, den Heine 1823, beim Besuch seiner Eltern in Lunedurg kennen gelernt hatte. "der Mirabeau der Lunedurger Heide": scherzhafte Unspielung auf Christianis Teilnahme an der Beratung eines neuen hannoverschen Staatsgrundgesetzes. Bgl. Elster, Deutsche Rundschau 108, S. 139 und H.'s Gedicht an Chr. Werke (Elster) Bb. I. S. 302. "Plapperlotte"! Heine's Schwester, Charlotte Embden.
- 9. "Legationsrat Dr. Lindner": Heine's früherer Mitredakteur der Cotta'schen "Neuen Politischen Unnalen" in München. "Tjutchefs": der Dichter Feodor Iwanowitsch E. zur Zeit von Heine's Aufenthalt in München Uttaché der dortigen russischen Gesandtschaft. Mit ihm, seiner Gemahlin, einer gedorenen Gräfin Bothmer und seiner Schwester unterhielt H. rege, herzliche Beziehungen. "Prosessor Oppenheim": der Frankfurter Maler Moris O., dem Heine 1827 bei der Durchreife zu einem Porträt gesessen hatte, das später in den Besit von Julius Campe überging. Bgl. dazu den Brief Heine's an O. vom 25. Juli 1851, die Beschreibung des Bildes bei Strodtmann a. a. D. I, 670 f. und die "Erinnerungen" von Oppenheim, die Karpeles in der "Deutschen Revue" im Augusthest 1897, S. 151 f. mitteilt.
- 10. "die Europe littéraire", jenes von Victor Bohain 1833 gegrundete Zeitungsunternehmen, das, mit großem Pomp inszeniert, nur der Bissenschaft und den schonen Kunsten dienen sollte, es aber nicht einmal zu einem vollen Jahrgange brachte. heine, sogleich als Mitarbeiter gewonnen, schrieb fur das Blatt eine Reihe

gusammenhangender Artitel über neuere deutsche Literatur, die spater in dem Buche "Do l'Allomagno" von neuem veröffentslicht wurden.

11. "die Borrede": ju ben "Frangofifchen Buftanben", (Berte [Gifter] Bb. V, G. 11 ff.), welche von ber Benfurbehorbe ara verftimmelt worden mar. - " Drofeffor Raumer": der Siftoriter Friedrich v. R., feit 1819 Professor an ber Berliner Universitat. - "Der Titel ber Brofchure ift ,Borrebe": Campe gab bie Brofchure in Drud, boch noch vor ber Husgabe erfolgte von Beine ber Befehl, fie ju vernichten. Das geschah, bis auf ein Eremplar, nach bem fpater fur die Befamtausgabe ber "Berte" Die alte Bestalt wieder bergestellt werden tonnte. Unertlarlicher Beife lieft aber S. bereits im Juli 1833 bie intriminierte "Borrebe" ale Brofchure bei Beibeloff u. Campe in Paris, jugleich mit einer Überfepung ber "Frangbiifchen Buftande" bruden. - Bal. Die Briefe an Laube vom 10. Juli und an Barnhagen vom 16. Juli 1833. Jebenfalls hat S. Die Beroffentlichung veranlaft und fpater anderen Derfonen gur Laft gelegt. - "bas Manufeript von G .." Beiger, ber Berausgeber ber "Borrebe" bei Beibeloff u. Campe.

12. "Unsere Freundin": Rabel Barnhagen, die am 7. Marz 1833 gestorben war. — "ein Artikel über Litteratur (den ich für die Europe litteraire geschrieben)": État actuel de la litterature en Allemagne, deutsch u. d. T. "Bur Geschichte der neueren schönen Literatur in Deutschland." — "bei Roberts Erstöschen . . . .": Ludwig R., der Schwager Barnhagens, und seine Frau waren im Just 1832 in Baden-Baden sast gleichzeitig der Cholera erlegen. — "Koreff": Dr. Ferdinand K. war Barnhagen von seiner früheren Tätigkeit als Ablatus des Staatsministers Hardenberg in Berlin her bekannt. Auch als Dichter genannt, sebte später als Arzt in Paris.

13. "neuer Freund": Laube hatte foeben die Redaktion ber "Zeitung fur die elegante Belt" in Leipzig übernommen und sich an Beine um Beitrage gewandt. — "mein Programm zur deutschen Litteratur": "Bur Geschichte ber neueren schonen Litteratur in

323

Deutschland". Paris und Leipzig, Heideloff u. Campe 1833. — "eine Selbstbiographie": Laube hatte Heine für ein "geplantes Taschenbuch" um poetische Beiträge, eine Selbstbiographie und ein Bild gebeten. Bgl. Houben, Zeitschrift für Bücherfreunde Bd. 9, 1, S. 32. 1905. — "in betreff meiner Lieder, die im Freinnütigen" stehen sollen: "Der Freimütige" 1833. Nr. 5. 6. 15. 32. 33. 61. "Berschiedene, von H. Heine". Seraphine. Elavisse. Hortense. Angelique. Diane. Samtl. Werke (Elster) Bd. I, S. 225 ff. — "Was Sie über mich geschrieben": in der "Zeitung f. d. elegante Welt".

- 14. "Ihr plopliches Beitreten": in der "Zeitung für die elegante Welt."
- 15. Bon Elster in der "Deutschen Rundschau" 1901. Bb. 108, S. 140 veröffentlicht, vorher im Auszug bereits in Maximitian Heine's "Erinnerungen" mitgeteilt. "mein liebes Mühmchen Scharlotte": eine Tochter von Jaak Heine, des ältesten Bruders von Heine's Bater. Bgl. die wisig erzählte Geschichte dieser Berlobung in Maximitian Heine's "Erinnerungen" S. 69 st. "nach Ottensen": wo sich die Villa des Onkels Salomon H., der seine Nichte Schalotte ausstenerte, befand. "gleich nach dem Tode Goethe's": scherzhafte Anspielung auf das intensive Goethestudium Christiani's, dem er den größten Teil seiner Mußezeit widmete. "eine sehr gute übung im Französischen": Die Braut Christiani's war in Bordeaux geboren und ganz französisch erzogen. "meinem Oheim": Salomon Heine.
- 16. "die verlangten Briefe": die Rahel Varnhagen an Heine geschrieben hatte, "die franzbisische Übersesung der Justande": "De la France". Paris 1833. "dem Übersetzer": nach Beth, Heine in Frankreich, S. 190 (auf Grund einer Notiz von P. Ponssin): A. Specht dagegen nach den "Blättern f. lit. Unterhaltung" 1842, S. 880: "A. Michiels. "hat ein hiesiger Deutscher die Vorrede ergänzt": "Vorrede" zu H. H. Französischen Justanden nach der französischen Ausgabe ergänzt und herausgegeben von P. G. g. r (Geiger nach Mener, Heines Bibliothet S. 38). —

Die "Rezension von Beife": "Jahrbucher fur wissenschaftliche Kritit", Rai 1833. — "Michel Chevalier": einer der eifrigsten Unhanger bes Saint Simonismus, mit dem G. viel verkehrte.

17. "einige Berfe": erft 1843, bei ihrem Wiederschen, bat Beine in bas Stammbuch Andersen's bas schwermutige Gedicht "Lebensfahrt" (Samtliche Berke [Eister] I, 308) geschrieben.

18. "liebes Lottchen": die Schwester des Dichters, Charlotte Embden geb. Heine. — "Marie und Ludwig": deren attere Kinder. — "Burgmuller": Norbert N., Komponist in Duffeldors. — "Max": Maximitian Beine: der Bruder des Dichters.

22. "dem Improvisator Langenschwarz": der Purzlich in Rußland gewesen war und dort Maximitian G. fennen gelernt hatte. — "Rart": Karl Beine, der Sohn Salomons.

23. Bon Karpeles in der "Neuen Freien Preffe" 9. Juti 1905 abgedruckt. Bgl. meinen Auffag "Seine über Goethe." Bert. Tgbl. 1906 Nr. 476.

24. "Die Barnhagen in drei Banden": Rahel, ein Buch des Undenkens fur ihre Freunde. Berlin 1834.

25. "Mitteilung Ihrer Kunstennerschaft": Unleitung gur Kunstennerschaft, oder Kunft, in 3 Stunden ein Kenner zu werden. Sannover 1834.

26. von Legras, H. Heine poète, S. 399, veröffentlicht.

27. "Bucher über 20 Bogen": vgl. Geiger, Das junge Deutschland und die preußische Censur 1900, S. 5.

28. vgl. Legras, H. Heine poète E. 399.

29. "in einer Liebesgeschichte": Im Ottober 1834 hatte Beine seine spatere Frau "Mathilbe", Erescentia Eugenie Mirat tennen und leibenschaftlich lieben gelernt.

31. "auf bem Schloffe einer ichonen Freundin": ber Furstin Belgiojoso. — "Ihrem Bruder": Barnhagen von Enfe.

33. "wahrend Ihrer Gefangenichaft": Juli 1834 bis Marg 1835 in ber Stadtvogtei fpater Sausvogtei in Berlin. — "nur die beifolgenden vier Gedichte": "Mitternachtezeitung": 2.—14, 1, 1836.

Samtl. Berke (Esster) I, 240. II, 29. I, 243, 238. — "Ihren Roman": "Das junge Europa". — "an Wolff": D. & B. Bolff, den Heine 1835 in Paris besuchte; er hat altfranzössische und altbeutsche Lieder gesammelt, sich auch selbst als Romanschriftsteller usw. versucht.

35. "dem literarischen Greuel, der losgebrochen ist": die Berfolgungen des "Jungen Deutschland" durch den Bundestag.
— "Dem Journal, das Sie jest zur Auserstehung bringen": die Mitternachtszeitung. — "ihrer neuen Revue": die "Deutsche Revue", von Gustow und Wienbarg begründet.

36. vgl. Legras, H. Heine poète S. 403.

- 97. "eine Literaturgeschichte von Schlester": Schlester, ein Mitlaufer des "Jungen Deutschland", vor allem Journalist. "Wienbarg": Ludolf W. (1802—72), Mitglied des "Jungen Deutschland", Berf. der "Vesthetischen Feldzüge" 1834 u. s. w. und vielgeschäftiger Journalist und Redakteur.
- 40. "Durch herrn Savone": ein ehematiger Abvokat aus 3weibrucken, der wegen Berbreitung revolutionarer Flugschriften zu zehnjähriger Landesverweisung verurteilt, mit heine in Paris bekannt geworden war. "von Ihrer Literaturgeschichte": Geschichte der deutschen Literatur. 4 Bde. Stuttgart 1839—40.
- 41. "Mathilde": Ereszentia Mirat. "das Meisterwert von Giacomo": Meyerbeer's Hugenotten. Levasseur: Mitglied der "großen Oper" seit 1828. "das besprochene große Berlagsunternehmen": eine Gesamtausgabe von Heine's Werken. Bgl. Brief 45.
  - 42. Bon Legras a. a. D., S. 404, veröffentlicht.
- 45. "die Brodhagsche Buchhandlung" in Stuttgart. Die Berhandlungen wegen der Gesamtausgabe zerschlugen sich, wohl aber kam es zu einer Einigung in betreff einer Prachtausgabe des "Don Quigote" (1837), für die heine eine Vorrede schrieb.
- 46. "bie Birkung meiner Menzeliade": in der Borrede gum dritten Teil des "Salon". "ein miferabler Burm, der Doktor":

der hamburger Professor 2B. der in den von ihm redigierten "Rritischen Blattern der Borsenhalle" Beine's "Frangbisiche Bustande" arg mitgenommen hatte.

52. "ber einliegende Rorrespondenzartifel":

Stuttgart, den . . Detober.

Die Taschenspielerfunfte, womit Berr Bolfgang Mengel feit fo vielen Jahren feinen Mangel an gelehrter Bilbung und Biffen= schaft zu verbergen gewußt, find in einer Streitschrift von Dr. Strauß mit fo grundlicher und doch fakticher Kritik enthullt worden, daß der literarische Bautler auch bei dem geistesarmeren Mittelftand ber Lefewelt allen Rredit verloren bat, und Baron Cotta genotiat ift, damit ber Standal ein Ende nehme, Die Redaktion bes hiefigen Literaturblattes in andere Sande ju geben. Die Brofchure "Uber den Denungianten" bat jest auch auf die gefellschaftlichen Berhaltniffe bes herrn Dengel einen Schlimmen Ginfluß geubt: einige modernifierte Deutschrumter, sowie auch ein paar Dichterlinge von der schwäbischen Schule, welche bis jest, aus Saß gegen die Richtungen Beines und bes ubrigen jungen Deutschlands, ben Denungianten beefelben protegierten, broben fich jent ebenfalls pon ibm abzumenben, und haben ibm einen Termin gestellt, binnen welchem er, jur Biederherstellung feiner Ehre, Die von Beine gebotene Benugthuung annehmen, ober ihre Befellichaft auf immer meiben muffe. - Soviel ift gewiß, daß herr Mengel jest Stuttgart perlaffen will und bereits Unstalten trifft, fich nach Balbenburg in Schlesien gurudgugieben, mo ihm fein Stiefvater, ber betannte Otonom Elener, ber in ber Biebaucht einen Namen erworben, die gunftigste Aufnahme jugefagt bat.

53. "Über Ihre goldene Federgeschichte": Die Redaktion des "Telegraphen" hatte eine goldene Feder als Preis fur das beste lprische Gedicht ausgesept. (Karpeles). — "ein hubsches 3wischenbuchlein": die geplante Biographie Grabbes?

54. "mein Projett mit Heibeloff": wohl ber Plan eines "Almanachs" gemeint.

56. "ich beschäftige mich mit einer sehr ingenibsen Umwandlung beffelben": gemeint ift der Plan einer Monatoschrift "Paris und Loudon".

58. "Schwabenspiegel": Heine's Angriff gegen die Dichter der "schwabischen Schule", Schwab, Kerner, Pfizer usw., die ihn, besonders Pfizer, heftig besehdet hatten. Geschrieben ist der "Schwabenspiegel" im Frühjahr 1838, gedruckt wurde er, sehr verzögert und verstümmelt, im Jahrbuch der Literatur. — "Dellope": der Pariser Berleger von "Shakespare's Mädchen und Frauen", einer Sammlung von Stahlstichen, zu der Heine den Text verfaßt hatte. — "Bornstedt", "Bihl", "Beurmann" verkehrten im Hause Heine's in Paris, sohnten ihm aber schlecht die Gastsreundschaft, indem Beurmann Ende 1837 einen gehässigen Artikel über Heine veröffentlichte, Bihl schrieb 1838 in Gubkows "Telegraph", der im Berlage von Hossmann und Campe erschien, einen Angriff gegen ihn.

59. "die verlangten biographischen Notizen": vgl. Unm. 13.
— "Ihre völlige Freiheit": Im Januar 1839 durfte Laube Muskau, wo er den Rest seiner Haft verbrachte, verlassen. — "Das Jahrbuch selbst": "Jahrbuch der Literatur". hrsg. von Gubkow, im Verlage von Hoffmann und Campe. I. 1839.

60. "einige Borte Borrede, vielleicht in metrischer Form": Samtl. Werke (Elster) S. 8 ff.: "Das ist der alte Märchenwald . . . . " — "Schiffs "Gevatter Lod". Hermann Schiff, ein Better Heine's, Journalist und Verfasser von Novellen und vor allem judischen Geschichten.

62. "and der "Eleganten Belt": Heine ließ dort (Nr. 75, am 18. April 1839) einen offenen Brief an Campe "Schriftstellernoten" (Samtl. Berke [Elster] VII, S. 338 ff.) abbrucken — "jene Erklärung": im "Telegraphen' 1839, Nr. 34: "die Untwort von Hoffmann und Campe auf Heine's Erklärung" in Sachen des "Schwabenspiegels" in der "Zeitung f. d. elegante Belt" 1839, Nr. 28. — "Therese Levasseur": die Geliebte Rousseaus.

- 63. "von dem neuen Bertufte": dem Tobe von Barnhagens Schwefter, Rosa Maria Uffing.
- 66. "ben "Telegraphen"": Dr. 137. 138. August 1840: Borrebe ju Borne's Leben von R. Gupfow.
- 67. "die darin erwähnte Brofcbure": Ludwig Bornes Urteil über H. heine . . . Frankfurt a. M. Bei Johann David Sauerlander 1840.
- 68. "Gathn": ber Musikschriftsteller August G., der mit großer Schwarmerei an Beine hing, vielfach zwischen ihm und Campe vermittelte und den Dichter 1831 in einer Broschure als "Berkunder des Bolterfruhlings" gefeiert hatte. Bgl. Strodt: mann, H. heine's Leben und Berke II S. 221 f.
- 69. "das schnobe Marchen": In seinem "Borne" hatte heine, wie er selbst später zugab, unvorsichtiger Beise, Borne's Freundin, eine Frau Bohl, die spätere Gattin von Salomon Straus aus Frankfurt a. M. beleidigt. Straus reiste nach Paris und verbreitete in der deutschen Presse die undewiesene Behauptung, er hatte heine auf offener Straße geohrseigt. Später, nach vielem hin und her, kam es (7. September 1841) zum Duell, bei dem heine, der selbst in die Luft schoß, leicht verwundet wurde.
- 70. "bas infame Dreimannerzeugnis": Die Wahrheit der Behauptung von Straus (vgl. die vorhergehende Unm.) wurde durch einen Dr. med. Schufter, einen Journalisten Rolloff und einen gewissen Anton Hamberg bezeugt, doch stellte sich heraus, daß keiner bei bem Borfall zugegen gewesen war. (Bgl. Samtl. Werke [Elster] VII, 13.) "mein Sekundant": Dr. heinreich Seuffert, der Pariser Rorrespondent der Augsburger "Allgemeinen Zeitung". "einer der Strausschen Sekundanten: der Arzt Raspail und eben jener hamberg.
- 73. 3m "Mephistopheles" verbffentlichte Fr. Steinmann, ein Jugenbfreund heine's, einige Studentenbriefe bes Dichters.

   "Gathp": val. Unm. 68.
- 74. "Die Ungerechtigkeit, die man gegen Sie aububt": Die preufische Regierung hatte 1841 ein Berbot uber den gefamten

Berlag von hoffmann und Campe verhangt. — "unseren großen Dramatiter": Guptow, der sich seit 1839 (guerft "Richard Savage") mit viel Erfolg dem Drama zugewandt hatte.

75. "Das Brantpaar": eine Tochter seiner Schwester Charlotte hatte sich mit einem Herrn von Woß verlobt. — "Mein Haarseil im Nacken": das Haarseil ist eine ursprünglich aus Haaren, später aus Seide oder Bolle dargestellte Schnur, welche durch einen Bundkanal gezogen wird, um in demselben Entzündung und Siterung zu erzeugen und zu unterhalten. Man benühte es, Geschwülste durch Siterung zu zerstören, große Abscesse zu entteeren usw. (Eulenburgs Real-Encyklopädie III, 392 st.).

77. "Urmand Beine": ein Better bes Dichtere, fpater Mitinhaber bes Banthaufes Oppenheim & Fould in Paris.

79. Bon R. E. Franzos in der "Deutschen Dichtung", Bd. 35, H. 1. 1903 mitgeteilt. Amalie M., die Mutter des Romponisten hatte soeben ihren jungsten Sohn Heinrich verstoren. (Bgl. die Außerungen Heine's über ihn: (Samtl. Berke [Etster] VI, 46 ff.). — "bei der vortrefflichen Nonne": wohl scherzhafte Bezeichnung Amalie M.'s im Familienkreise.

80. "Daß Sie wieder die "Elegante" eingenommen": Laube übernahm Ende 1842 von neuem die Redaktion der "Zeitung für die elegante Welt". — "ein kleines humoristisches Epos": "Atta Troll".

81. "Seuffert": Dr. Heinrich S., ber Parifer Korrespondent der "Allgemeinen Beitung". — "eine Parallele zwischen der Rachel und der Dorval": die beiden berühmten Schauspielerinnen.

83. "Statt der mißfälligen Cancan-Strophe": Raput I, Strophe 6. (Sämtl. Berke [Eister] II, 355. — "Seuffert": vgl. Unm. 81. — "Boß": der Berleger der "Zeitung fur die elegante Belt."

84. "ein Haarfeit": vgl. Unm. 75.

89. vgl. Legras, H. Heine, S. 405. — "M. Cousin": der berühmte franzosische Phitosoph.—"dans l'un de ces numéros": "der Allgemeinen Zeitung". Bgl. Sämtl. Berke (Esster) VI,

408 ff. — "Lerong": Philosoph, Journatist und Sozialist, Anhanger des Saint-Simonismus. — "le beau secrétaire": Mignet. — "Daunou": Politiker und vielseitiger Schriftsteller und Journatist. Er war bis zu seinem Tode (1840) beständiger Sekretär der "Akademie der Inschriften". — "M. Stolz": der Überseper von Mignet's "Notices et mémoires historiques".

90. Die Briefe an Mathilbe wurden — in deutscher Übersfepung — zuerst im "Nachlaß" 1875 veröffentlicht. — "Madame Darte": in deren Pensionat Mathilbe zurucklieb. — "die Aurecia", eine Freundin Mathilbens.

91. "ben oberften ber Eropfe". Alegander Beill? vgl. Rarpeles, S. Beine 1899, S. 260 ff.

97. In Maximitian Seine's Erinnerungen S. 175 mit-

99. Von Karpeles im "Lotsen" Hamburg 1901, heft 36, veröffentlicht, aber wohl irrig in die Jahre 1829—31 geset, während Elster ihn auf 1843 datiert. Bgl. auch Meyer, heine-Bibliothet S. 170. — "den Custine": wohl "Madame de Varnhagen par le Marquis de Custine", Londres 1838, gemeint.

101. "Budeburg": Der Grofvater Beine's, Samfon S., ftammte aus Budeburg.

103. "ein hochst humoristisches Reise-Epod": "Deutschland, ein Wintermarchen". — "in betreff Rothschild's": Heine hatte bas Erscheinen einer von Fr. Steinmann versaßten, heraussfordernden Geschichte des Hauses Rothschild im Berlage von Hoffmann und Campe ju verhindern gewußt. — "meine Gedichte aus der Ruge'schen Revue". In den von U. Ruge und K. Marg herausgegebenen "Deutsch-Französischen Jahrbüchern", 1844, H. 1. 2., erschienen die "Lobgesänge auf König Ludwig [von Bapern] von Heinrich Heine". Sämtl. Werke (Elster) II, 169 ff.

104. "mein großes Gebicht": "Deutschland, ein Wintermarchen". — "bie Personenschilderungen der verftorbenen Freunde": vgl. die an den großten Teil der Genannten gerichteten Briefe und das Ubressaten-Berzeichnis in Bo. 1. - "bei Caube": in ber "Zeitung fur die elegante Belt".

105. Von K. E. Franzos in der "Dentschen Dichtung" Bb. 17, S. 194 veröffentlicht; von Elster, "Deutsche Rundschau" 91, S. 400 wieder abgedruckt und ertäutert. — "Den einliegenden Artikel": Der Auffas über Heine's Jugensferund "Ludwig Marcus" (Werke [Elster] VI, S. 111 ff.). — "Seuffert": vgl. Unm. 81. — "Mme. d'Angoult": die Freundin von Franz Liszt, deren vertraute Beziehungen zu ihm sich aber gerade in dieser Zeit lockerten und die fortan gegen ihn intrigierte; in der "Allgemeinen Zeitung" schrieb sie allerdings nicht über ihn, gab aber im nächsten Jahre in ihrem Roman "Kelide" eine nur wenig verhülte Darstellung ihres Berhältnisses zu ihm. — "über Lehmann": wahrscheinlich der Maler Heinrich E., der "Rasael des Hamburger Ghetto" vgl. Heine's Gedicht: König Langohr I (Sämtl. Werke [Esster] II, 192 ff.).

407. "das Schicksal meines Manustripts": "Neue Gedichte von S. heine". Enthielten auch das "Wintermarchen" und ersichienen im September.

109. "Pauline . . . . " Freundinnen und Mitbewohnerinnen der Pension der Madame Darte, in der Mathilde mahrend heines Ubwesenheit lebte.

112. Legras, Henri Heine poète, S. 406. — "à Chaillot, no. 101": die Pension der Madame Darte.

113. In der "Reuen Zeit", Ig. 14., B. 1., S. 14 f., 1896 veröffentlicht. — "Beitling": Bilhelm B., von Saus aus Schneider, erlitt wegen feiner kommunistischen Broschuren "Die

Garantien ber Gefellichaft" und bas "Evangelium ber armen Gunder" die beftigften Berfolgungen (val. Beines "Geftandniffe" Samtl. Werte [Gifter] VI, 44 f.). - "Teilnahme"am ,Bormarte": einer von Bernans und Bornftein in Daris berausgegebenen beutichen Beitung. - "Mein Buch": Die "Neuen Gedichte". -"mein großes Gedicht": "Deutschland, ein Bintermarchen". -"eine Borrede": Gamtl. Werte (Gifter) II, 427 ff. - "Seß": bekannter Pabagoge in Frankfurt a. M. Er war feinerzeit jum Chrenmitglied jenes "Bereins fur Rultur und Biffenschaft ber Juden" ernannt worben, dem Beine mahrend feiner Berliner Studentenzeit angehorte. - "Jung": Allegander J., der Berf. ber "Ausstellungen über Beinrich Beine" im "Literarifchen Bodiatus", 1835, Augustheft. Eros allem Zadel gegen ben Politifer und Sournalisten, batte er bem Dichter begeistertes Lob gefpendet. -"Beill": Alterander B., Deutschfrangofe, eifriger Journalift, Berf. der "Elfaffer Dorfgeschichten", zu denen Beine eine Borrede Schrieb. Spater murbe bas Berhaltnie ju 2B., ber aus einem eifrigen Republikaner ein Unhanger bes zweiten Raiferreichs murbe, fuhler.

116. "ben Fall": den Tod Salomon Heine's. — "Therese"' Therese Halle, die Tochter Salomons. — "Karl": "Karl Heine", Sohn Salomons. — "Onkel Henry": der jungste Bruder Salomons.

117. "wegen des Testamentes": Salomon heine hatte ben Dichter nur mit 8000 M. bedacht; von Weiterzahlung der Rente war im Testament nicht ausdrücklich die Rede. — "Sieveking": der hamburger Sondikus Karl S., in dessen hause heine freundschaftlich verkehrt hatte. — "Halle": Dr. Udolf H., der Gatte der jüngsten Tochter Salomons, Therese.

119. "am "Bormarts": val. Unm. 113.

122. "Madame Straus": vgl. Unm. 69. — "die Stellen" . . . . . im "Borne".

124. Humboldt's Bemuhungen waren vergeblich. Sgl. feine Untwort bei Strodtmann, S. heine's Leben und Berte II2. S. 336 f.

125. "Brief wegen Menbelsfohn": Felir Menbelsfohn-Bartholdy, in beffen Elternhaus Seine in Berlin vertehrt und ben er in Paris wieder getroffen hatte. - "noch nie hat jemand fo viel fur mich getan": Laffalle fehrte im Januar 1846 von Paris Inach Berlin guruck und fuchte Beine's Berliner Freunde fur eine Bermittlung in der Erbichaftsangelegenheit des Dichters ju gewinnen. Go gelang es ihm ben Furften Duckler jur Ubfaffung eines Schreibens an Rarl Beine zu veranlaffen. Bal. "Briefwechsel und Tagebucher des Furften S. v. Dudler-Mustau" Bb. III, S. 405 ff. - "Grun": Unaftafine G. (Graf Auersperg. der Werf. ber "Spaziergange eines Wiener Poeten", den Beine im Binter 1837/38 tennen gelernt hatte und der ihn noch fpater wiederholt in Paris besuchte. - "Musenalmanach von Duttmann": "Ulbum", Borna 1847, brachte von Seine: "Domare" 1.2.3. (Samtl. Werte [Elfter] I, 345 ff.); "Wenn bich ein Beib verraten hat . . . ": a. a. D. S. 294; "Un bie Jungen" ebd. S. 410; "Rarl I" ebd. G. 342; "Die Schlesischen Beber", ebd. Bb. II, S. 177. - "Sieveting": val. Unm. 117. - "Dieffenbach": ein Jugendfreund Beine's, ber in Berlin ingwifden als Chirurg beruhmt geworden mar. Beine hatte ihn fonfultieren wollen, ba bies vereitelt mar (vgl. Brief 124), hatte Laffalle ihn wohl mundlich fur den kranken Freund um Rat gefragt. - "Roger": ber Beine befreundete Ganger. - "mein Ballett": "Die Gottin Diana". (Samtl. Berte [Elfter] &VI. 99 ff.). - "Calmonius": ber Schwager Laffalle's, Ferdinand Friedland aus Drag, der ben Dichter bei feinen Finangoperationen unterflutte und ben Beine, mit einer Unspielung auf den Sofbantier Friedrichs bes Großen, feinen "Calmonius" nannte. Bgl. 21. Meigner's "Erinnerungen", G. 15 ff.

127. Bon Rarpeles in ber "Deutschen Revue" 22, S. 159, veröffentlicht. — "ben Buckler'ichen Brief": vgl. Unm. 125.

128. Bon Effer in ber "Deutschen Rundschau" 91, S. 401 ff. veröffentlicht. — "bu einem Auftrage": geht mahrscheinlich auf

eine Unterflütung Laffalle's in bem Streit feiner Freundin, ber Graffn Sanfelbt mit ihrem Gatten.

129. "eine falsche Todesnachricht": vgl. Strodtmann, H. Heine's Leben und Werte II2, 387. — "meinen Netrolog": "Literarische Zeitung" vom 15. August 1846. — "Monstenr Straus": vgl. Ann. 69.

131. "das Manustript": des Tangpoems "Dottor Faust"
— Es ist nicht aufgeführt worden. Erschien in franzbisscher Sprache in der "Revue des Deux mondes", deutsch 1851 bei Hoffmann und Campe. — "mein Brief": "Erläuterungen". Samtl. Werke (Elster) VI, 495 ff.

133. "Christine Erivulzi": Familienname der Furstin Belgiojoso.

134. "ein Ballet von mir": "Doktor Fauft, ein Zangpoem"
- In Wahrheit ift es nicht aufgeführt worden.

135. Bon Karpeles in der "Neuen Freien Preffe", 18. Februar 1906, veröffentlicht. — "Signora Ernesta": Die Freundin Gautiers Ernesta Griff.

139. "in der Krisse meiner Kur": Kurz vor Ausbruch der Revolution hatte Heine eine Heilanstalt ausgesucht. — "auf der Pensioneliste": Im Marz 1848 hatte die "Revue retrospective" eine Mitteilung über die Pension, die Heine aus den geheimen Fonds der Regierung Ludwig Philipps erhielt, gebracht.

141. "Schattenkuffe, Schattenliebe . . .": "Seraphine" 9. Samtl. Berke (Elfter) I, 229.

143. "Dbilon Barrot": ber bekannte Politifer; Beine hatte ihn bereits 1831 in Boulogne sur mer fennen gelernt.

144. "Dein Brief": mit ber Radricht vom Tode ihrer jungften Tochter.

146. "Folgen ihres Leichtsinns": Sie war gefallen und hatte sich dabei den Fuß verrenkt. — "meine sogenannte Bekehrung": vgl. darüber Strodtmann, H. Beine. II<sup>2</sup> 374 ff.

147. Bon U. v. Beilen in der "Neuen Freien Preffe", 11. Februar 1906, veröffentlicht. — "Herrn Bamberg": Felig B., ber Freund Bebbets und Berausgeber feiner "Briefe" und "Tage-

148 a und b. Die beiden Briefe an den Bater Ferdinand Lassalles wurden mir freundlichst von der Buchhandlung von Gilhofer und Ranschburg in Wien, in deren Besith sie sich befanden, zur Berfügung gestellt. — "Friedland": Ferdinand F., der Schwager von Ferdinand Lassalle und heines Berater in Geldgeschäften.

149. "die dritte Saule meines Iprischen Ruhmes": ber "Romangero".

150. "die beiliegenden Gebichte": "Altes Lieb": Samtl. Werke (Elster) I, 413. — "Das goldene Kalb" ebd. S. 355. — "Nächtliche Fahrt" ebd. S. 369. — vgl. Huffer, H. Heine S. 108 ff.

151. "l'article de Chasles": Ein Artifel Philarete Chasles über Heine erschien bereits 1835 in ber "Rovuo de Paris". — "la date de ma naissance": vgl. H. Huffer, H. Heine S. 261.

156. "das Datum meiner Geburt": Der 13. Dezember 1797 gilt jest allgemein als heines Geburtstag. Zeugniffe und Exturfe zu dem Streite für und wider dieses Datum findet man besfonders bei Elster, Vierteljahrschrift für Literaturgeschichte Bb. 4 und h. huffer, h. heine S. 245 ff.

160. "la traduction de mes poésies": in ber "Revue des deux mondes" vom 1. November 1854: "le livre de Lazare". — "l'infâme perfidie": Man hatte in der "Augsburger Augemeinen Zeitung" vom 21.—26. September 1854 eine unberechtigte Rückübersesung der "aveux d'un poète de la nouvelle Allemagne par H. Heine" aus der "Revue des deux mondes" vom 15. September veröffentlicht.

161. Legras, H. Heine poète S. 114. — "la préface": die sich gegen die ehemaligen Saint-Simonisten richtete. — "Enfantin": Prosper E., einer der Führer des Saint-Simonismus.

162. "ma dernière publication allemande": "Bermischte Schriften von Heinrich Heine". 1854.

163. "Gruby": Dr. G., ein geborener Ungar, war heines Urat feit 1849.

164. Die Briefe an Camille Selben find in deren Buche "les derniers jours de Henri Heine" 1884 enthalten. — 3ch babe versucht, die ausgenommenen undatierten Schreiben mit ben batierten in eine plausible zeitliche Folge zu bringen.

169. "mein Gerinetp": Beines Gefretar.

# Adressaten=Verzeichnis.

- Andersen, H. E. Heine ternte den danischen Dichter 1833 in Paris kennen, wo er ihn auch zehn Jahre später noch einmal sah. Bgl. auch Außerungen Heines über Al. in den "Erinnerungen an H. Heine von Heinrich Rohlfs". Gartentaube 1862, S. 488. Nr. 17.
- Affing, Rosa Maria, die Schwester Barnhagens, die den Arzt und Schriftsteller Dr. Uffing geheiratet hatte, in deffen Saufe heine in hamburg freundschaftlich verkehrte. Dr. 31.
- Belgiojofo, Christine von. Seine verkehrte gleich nach feiner Unbunft in Paris viel in ihrem Saufe und befindte fie auf ihrem Landgut. Dr. 26. 28.
- Bunbesversammlung. Dr. 39.
- Campe, Julius. Bgl. das Abressaten-Verzeichnis von Bb. I. Nr. 11. 27. 32. 34. 37. 38. 43. 46. 47. 53. 58. 60 bis 62. 64. 66—68. 70. 71. 73. 74. 86. 103. 104. 107. 115. 117. 119. 121. 129. 140. 149.
- Chevalier, Michel. Seine hatte ihn bei feiner Ankunft in Paris in ben Reihen ber Saint-Simonisten getroffen und war auch fpater, trop allem Gegenfastichen in prinzipiellen Fragen, mit ihm oft zusammen. Dr. 161.

- Chegy, Gelmina v., lernte Beine als Bertiner Student im Saufe ber Frau von Sobenhaufen tennen; 1835 faben fie fich in Baris wieder. Rr. 24.
- Christiani, Rudolf. Seine war mit Christiani seit 1823, wo ne fich in Luneburg kennen gelernt batten, befreundet. Im Jahre 1833 vertobre sich Shristiani mit einer Cousine Beines, ber Tochter Isaat Heines. Bgl. die Briefe an ihn im ersten Bande dieser Ausgabe. Nr. 15.
- Cotta, Johann Friedrich von. Bgl. das Abreffaten-Bergeichnis
- Detmold, J. S. Bgl. das Adreffaten-Berzeichnis von Bd. I. Nr. 25, 48, 52, 54, 111, 118.
- Dumas, Megandre, verkehrte mit Beine baufig in Paris bis ju deffen Code. Dr. 157.
- Embben, Charlotte. Dgl. das Adressaten-Bergeichnis von Bt. I. Nr. 19. 72. 76-78. 82. 102. 108. 116. 141. 142. 144. 156.
- Gautier, Théophile. Seit G. eine hochst anerkennende Besprechung der "Reisebilder" 1837 geschrieben hatte, trat ihm Heine personlich nahe und unterhielt einen regen Verkehr mit ihm. Nr. 135.
- Guizot. Seit 29. November 1840 Minister ber auswartigen Angelegenheiten, gewährte Beine ben Weiterbezug einer franzbilischen Staatspension. Er intereffierte fich lebhaft fur beutsche Literatur. Nr. 162.
- (Gustow, Karl, forderte 1835 Seine gur Mitarbeit an ber "Deutschen Revuc" auf, die er gemeinschaftlich mit Wienbarg plante. Gab spater ben "Telegraphen" in Campes Berlag beraus. Rr. 57.
- Balle, Thereje, Die Tochter Salomon Beines. Dr. 99.
- Beine, Bettn, die Mutter des Dichters. Rr. 18. 20. 75. 76. 84. 87. 88. 114. 120. 132. 131. 136. 137. 139. 142. 146. 152. 154. 155. 159.

- Heine, Mathilbe, Heines Frau. Nr. 90—93, 95—98, 100, 101, 109, 110, 112.
- Beine, Magimitian, der Bruder des Dichters. Nr. 21. 49.
- Beine, Salomon, der Dheim des Dichters. Dr. 51.
- Biller, Ferdinand, der Musiter, verkehrte viel mit Beine in Baris. Rr. 9.
- Bumboldt, Alexander v., hatte Beine gleich nach deffen Unfunft in Paris kennen gefernt. Rr. 124.
- Jaubert, Caroline, lernte Heine im Winter 1835 in Paris fennen. Bgl. Souvenirs de Madame C. Jaubert, p. 283 ff. Nr. 30. 133.
- Immermann, Karl. Bgl. das Ubreffaten-Berzeichnis von Band 1. Nr. 40.
- Rerbeny, Karl Maria, deutsch-ungarischer Schriftsteller (1824—1882). Besonders als Überseter Petofis, Jokais u. a. bekannt. Nr. 145.
- Rolb, Gustav. Mitarbeiter, spater Chefredakteur der Augsburger "Allgemeinen Zeitung". Heine lernte ihn in München als Redakteur der Cottaschen "Neuen Politischen Unnalen" kennen und sah ihn wiederholt in Paris. Nr. 69. 105.
- Rrinit, Glife von. Igl. Gelden, Camille.
- Laffalle, Ferdinand, lernte Heine 1845 in Paris tennen. Nr. 125, 126, 128.
- Laffalle, S., Bater Ferdinand Laffalles. Dr. 148a und b.
- Laube, Heinrich. Bereits 1833, bei der Übernahme der Redaktion der "Zeitung für die elegante Welt", begann er brieflich mit Heine in Beziehung zu treten; 1839 lernen sie sich persöntich kennen. Bgl. auch über die Beziehungen Heines zu Laube die Aussichrungen Engen Wolffs in seiner Ausgabe der "Briefe von Heinrich Heine an Heinrich Laube". Brestau 1893. Rr. 13. 14. 33. 35. 40. 59. 65. 80. 81. 83. 130. 147.

- L'évy, Michel, der Variser Berleger von "Lutèce", "De l'Allemagne", "Poèmes et légendes". Nr. 171. 177.
- Lewald, August, batte Herbst 1827 Beine fluchtig in hamburg tennen gefernt und sie saben sich fortan baufiger, auch noch in Paris. Rr. 29. 41. 45. 55.
- Lidgt, Frang, fernte Seine gelegentlich feiner Parifer Kongerte fennen. Rr. 106.
- Lumlen, Benjamin, Direttor von "Her Majesty's Theatre" in London, verantafte ihn 1846 jum Fauft-Ballett. Rr. 131.
- Mary, Karl. Mary war im Berbst 1843 nach Paris gekommen, um die frangösischen politischen Buftande und besonders den Sozialismus kennen zu lernen. Nr. 113.
- Merdel, Friedrich. Egl. das Abreffaten-Bergeichnis von Bb. I.
- Menerbeer, Giacomo. Dr. 21.
- Menerbeer, Umalie, die Mutter des Romponiften. Rr. 79
- Mignet, der berühmte Siftorifer, mit dem Seine bald nach feiner Unkunft in Paris einen regen Verkehr begann und den er auch fpater zu einem feiner Teftamentevollstrecker ernannte. Dr. 36. 42. 89, 143.
- Moltke, Graf Magnus von, bessen Anschauungen über den Abel Heine in seiner Borrede zu den "Kahldorischen Briefen" entgegengetreten war, lernte der Dichter in Paris flüchtig perfonlich kennen. Nr. 3.
- Mofer, Mofes. Bgl. bas Abreffaten : Berzeichnis von Bb. I.
- Mouche, die. Bgl. Gelben, Camille.
- Puctler-Mustau, hermann Furft, hatte heine Ende der breifiger Jahre und ofter in Paris besucht und ein freundsichaftliches Berhaltnis mit ihm angeknupft und ihn auch in bem Erbschaftsstreit auf das lonalste unterflüst. Dr. 158.
- Schloß, Midael, der Berleger der "Rheinischen Rufitzeitung"

- in Koln wandte fich, gelegentlich eines Preisausschreibens fur Liederkompositionen, 1851 auch an Beine mit der Bitte um einen geeigneten Text. Nr. 150.
- Sclben, Camille. Heines "Mouche" (so nannte er sie nach einem Emblem ihres Siegelringes); eigentlich hieß sie Etise v. Krinis. Sie lernte den Dichter erst 1855, kurz vor seinem Tode, kennen und wurde der Trost und das Glück seiner letzten Monate. Bgl. ihre eigenen Auszeichnungen: "Les derniers jours de Henri Heine". Paris 1884. In deutscher Übersetzung: Jena 1884. Nr. 164—170. 172—176.
- Taillandier, Saint-Rens, einer der erfolgreichsten Übersetzer von Heines Werken in das Französische, der durch seine Arbeiten besonders in der "Revue des deux Mondes" viel zum Berständnis der deutschen Literatur in Frankreich beigetragen hat. Rr. 151. 153. 160.
- Thiersch, Friedrich, (1784—1860), seit 1826 ordentlicher Professor der klassischen Philologie in München. H. vertehrte während seines Münchener Ausenthaltes gern in dem Hause des liberalen Mannes. Nr. 6.
- Touffenel, Theodore. Giner der Hauptmitarbeiter am literarischen Teile des "Temps" und fruchtbarer Übersetzer aus dem Deutschen in das Französische, unter anderem des "Wilhelm Meister". Nr. 23.
- Barnhagen von Ense, Karl August. Egl. das Adressaten-Berzeichnis von Bd. I. Nr. 1. 7. 12. 16. 56. 68. 94. 123. 127.
- Wertheim, L. Freund und Arzt Heines in Paris. Nr. 122. 138, 163.

#### Gesamt-Verzeichnis zu Band I. und II.

Allegis, Willibatd, vgl. Haring, Withelm. Undersen, H. E. Bd. II., Nr. 17. Uffing, Rosa Maria. Bd. II., Nr. 31. Belgiojoso, Christine v. Bd. II., Nr. 26. 28. Beughem, Friedrich von. Bd. I., Nr. 4. 7. Brockhaus, Friedrich Arnold. Bd. I., Nr. 6. Bundesversammlung. Bd. II., Nr. 39. Campe, Julius. Bd. I., Nr. 120.

**28**b. II., **3**r. **11**. **27**. **32**. **34**. **37**. **38**. **43**. **46**. **47**. **53**. **58**. **60**—**62**. **64**. **66**—**68**. **70**. **71**. **73**. **74**. **86**. **103**. **104**. **107**. **115**. **117**, **119**. **121**. **129**. **140**. **149**.

Chevalier, Michel. Bb. II., Dr. 161.

Chegn, Belmina von. Bb. II., Dr. 24.

Christiani, Rudotf. Bd. I., Nr. 57. 61. 62. 69. 81. 89. Bd. II., Nr. 15.

Cotta, Johann Friedrich von. Bd. I., Nr. 130. 135. Bd. II., Nr. 4. 5.

Detmold, Johann Herrmann. Bb. I., Mr. 114. 122. 142. Bb. II., Mr. 25, 48, 52, 54, 111, 118.

Dronfen, Johann Guftav. Bd. I., Rr. 137.

Dummler, Ferdinand. Bb. I., Dr. 19.

Dumas, Alegandre. Bb. II., Dr. 157.

Embden, Charlotte. Bb. I., Mr. 3, 40, 43, 45, 48, 52-54, 58, 65, 67, 84, 103, 147.

28b. II., Nr. 19. 72. 76. 78. 82. 102. 108. 116. 141. 142. 144. 156.

Embden, Moris. Bt. I., Rr. 23. 28. 49. 73. 79.

Fouqué, Friedrich de la Motte. Bb. I., Dr. 32.

Gautier, Théophile. Bd. II., Mr. 195.

Goethe, J. B. v. Bb. I., Dr. 12. 74.

Bubis, Friedrich Wilhelm. Bb. I., Dr. 46. 63. 87.

Buigot. Bb. II., Dr. 162.

Gustow, Rarl. Bd. II., Dr. 57.

Satte, Therefe. Bb. II., Dr. 99.

Baring, Wilhelm. Bb. I., Dr. 153.

Heine, Betth. Bt. II, Nr. 18. 20. 75. 76. 84. 87. 88. 114. 120. 132. 134. 136. 137. 139. 142. 146. 152. 154. 155. 159.

Beine, Charlotte, val. Embden, Charlotte.

Heine, Mathitbe. Bb. II., Rr. 90-93. 95-98. 100. 101.

Beine, Maximilian. Bb. II., Dr. 22. 49, 50, 85.

Beine, Salomon. Bb. I., Dr. 129.

Bd. II., Mr. 51.

Biller, Ferdinand. Bb. II., Dr. 9.

humboldt, Allegander von. Bb. II., Dr. 124.

Jaubert, Caroline. Bd. II., Nr. 30. 133.

Immermann, Karl. Bb. I., Rr. 18. 20. 21. 26. 33. 106. 138-139. 143. 148.

36. II., Nr. 10.

Reller, Ernft Christian August. Bb. I., Dr. 15. 17.

Rertbenn, Rarl Maria. Bb. II., Dr. 145.

Rlein, Joseph. Bb. I., Dr. 90.

Rolb, Guftav. Bd. II., Nr. 69. 105.

Rrinin, Glife von, vgl. Gelden, Camille.

Laffalle, Ferdinand. Bd. II., Dr. 125-126. 128.

Laffalle, S. Bd. II., Dr. 148a und b.

Laube, Seinrich. Bb. II., Rr. 13. 14. 33. 35. 40. 59. 65. 80. 81. 83. 130. 147.

Behmann, Joseph. Bd. I., Nr. 37. 42. 51. gen, Michel. Bd. II., Nr. 171. 177.

344

Lewald, August. Bd. II., Dr. 29. 41. 45. 55.

List, Frang. Bb. II., Dr. 106.

Bumten, Benjamin. Bt. II.. Rr. 131.

Marg, Rarl. 28b. II., Dr. 113.

Mengel, Bolfgang. Bb. I., Dr. 121. 124-125. 151.

Mercel, Friedrich. Bt. I., Nr. 99. 101. 102. 104. 108-111.

28b. II., Rr. 8.

Menerbeer, Umalie. Bb. II., Dr. 79.

Menerbeer, Giacomo. Bt. II, Dr. 21.

Mignet, François. Bd. II., Rr. 36. 42. 89. 143.

Moltte, Graf Magnus von. Bb. II., Dr. 3.

Moser, Moses. 28d. I., Nr. 31. 35. 36. 39. 41. 44. 47. 50. 55. 56. 59. 60. 64. 68. 71. 72. 75-77. 82. 83.

88 00 09 08 405 447 497 499 496 440

88. 92. 93. 98. 105. 117. 127. 132. 136. 140.

Bb. II., Mr. 2. 44.

Mouche, Die, val. Gelben, Camille.

Dutter, Wilhelm. Bd. I., Dr. 97.

Muliner, Adolf. Bd. I., Dr. 13. 96.

Pudter=Mustau, hermann Furft. Bt. II., Dr. 158.

Ragmann, Chr. Friedr. Bd. I., Dr. 11.

Robert, Friederite, Bb. I., Dr. 70. 80. 86. 133.

Robert, Ludwig. Bb. I., Mr. 49. 70. 78.

Schent, Eduard von. Bd. I., Dr. 126. 129.

Schloß, Michael. Bb. II., Dr. 150.

Schotten, Magimilian. 28t. I., Dr. 29.

Selden, Camille, Bb. II., Dr. 164-170. 172-176.

Sethe, Chriftian. Bb. I., Dr. 1. 2. 14. 22. 85.

Simrod, Rarl. Bt. I., Dr. 91. 95.

Steinmann, Friedrich. Bb. I., Dr. 5. 8. 25.

Stieglis, Beinrich. Bb. I., Dr. 134.

Straube, Beinrich. Bt. I., Dr. 9. 10.

Taillandier, Saint-René. Bd. II., Dr. 151, 153, 160.

Thierfch, Friedrich. Bd. II., Dr. 6.

Touffenet, Thèodore. Bb. II., Nr. 23. Uhland, Ludwig. Bb. I., Nr. 30. Barnhagen v. Enfe, Karl August. Bb. I., Nr. 34. 66. 94. 100. 107. 112. 116. 118—119. 141. 144—146. 149—150. 152. 154.

Bd. II., Nr. 1. 7. 12. 16. 56. 63. 94. 123. 127. Barnhagen v. Enfe, Rahel. Bd. I., Nr. 27. 131. Wertheim, E. Bd. II., Nr. 122. 138. 163. Wit, Johannes. Bd. I., Nr. 121. Bohlwill, Immanuel. Bd. I., Nr. 24. Bolf, Immanuel, vgl. Bohlwill, Immanuel. 3 ung, Leopold. Bd. I., Nr. 38.



- I. Das Denusgärtlein. 2. Auflage. Anthologie beutscher Elebeslieder aus der galanten 3elt. herausgegeben von Dr. hans Candsberg. Elliencron: "Ein entzückendes Buch!" Broschiert 2 Mark, Elebhaberband 3 Mark.
- II. heine=Briefe. herausgegeben von Dr. hans Daffis. Band I, 3 Mark, geb. 4 Mark.
- III. ficine=Briefe. fierausgegeben von Dr. fians Daffis. Band II, 3 Mark, geb. 4 Mark.
- IV. Frauenbriefe. herausgegeben von Dr. hans Landsberg. (Eine historische Sammlung der bedeutendsten modernen Frauenbriese. — Briefe der Gottschedin, Caroline herbers, der Frau Rat Goethe, Rahels, Bettinas u. a.) 3 Mark.

Weitere Bande (Dichterbriefe, Künstlerbriefe usw.) in Vorbereitung.

Jeder Band ist einzeln käuflich.

Ausführliche Prospekte famtlicher Werke des Pan-Derlags, Berlin W. 35, werben auf Wunsch gern übersandt.

## Das Museum

Eine Sammlung klassischer Denkmäler der Literatur und Kulturherausgeber: Dr. hans Landsberg.

- I. Schillers Flucht von Andreas Streicher. 2. Auflage. Elegant gebunden 2 Mark.
- II. Rufilands soziale Zustände von Alexander fjerzen. Aus dem Russischen von Malvida von Meysenbug. Elegant gebunden 2 Mark.
- III. Das Liederbuch "Annette" (mit einer fiellogravüre von Käthchen Schönkopf) von Goethe. Elegant gebunden 1,50 Mark.
  - IV. Das Athenaum. Eine romantische Zeitschrift von August Wilhelm und Friedrich Schlegel. Elegant gebunden 4 Mark.
  - V. Napoleon=Briefe. Karton. 4 Mark, elegant gebunden 4,50 Mark.
- VI. Napoleon von fijppolyte Taine. Karton. 2 Mark, elegant gebunden 2,50 Mark.
- VII. Napoleons Reden und Gespräche.
  Karton. 3 Mark, elegant gebunden 3,50 Mark.

Diese drei Bände bilden eine eigenartige Napoleon=Bibliothek.

VIII. Michelangelo Gedichte und Briefe.
Karton. 3 Mark, elegant gebunden 3,50 Mark.

Jeber Band ift einzeln käuflich.

# Moderne Zeitfragen

Wissenschaftliche Abhandlungen zur Kultur der Gegenwart in Einzelheften

Berausgeber: Dr. Hans Candsberg.

| heft | Į.  | Strafrechtsreform  | prof. Dr. Connies, Mei.           |
|------|-----|--------------------|-----------------------------------|
| "    | 2.  | Kirche, Staat und  |                                   |
|      |     | Schule             | prof. Dr. Wilh. Rein.             |
| "    | 3.  | Großstadtverkehr   | Dr. phil. et jur. J. Kollmann.    |
| 11   | 4.  | Mutterfdut         | Dr. phil. Helene Stöder.          |
| "    | 5.  | Prostitution und   |                                   |
|      |     | Prostituierte      | Dr. med. et phil. Willy Hellpach. |
| "    | 6.  | Die Perversen .    | Dr. med. Iwan Bloch.              |
| ,,   | 7.  | Der deutsche Stahl |                                   |
|      |     | werksverband .     | Dr. J. Kollmann.                  |
| "    | 8.  | Theaterpolitif .   | Dr. Hans Landsberg.               |
| "    | 9.  | Die Sezession .    | Rudolf Klein.                     |
| "    | Į0. | Liebe und Ethit    | Ellen Ken. 5. Caufend.            |
| "    | 11. | Philosophie der    |                                   |
|      |     | 2170de             | Prof. Dr. Georg Simmel.           |
| ,,   | 12. | Das Proletariat    | Paul Kampffmener. 4. Caufend.     |

- Heft 13. Modernes Christentum Dr. Albert Kalthoff.
  - " 14. Die hamburg-Amerika-Linie . . . . . . . . Prof. Dr. Karl Thieh.
  - " 15. Der kommende Krieg Major Karl v. Bruchhausen.
  - " 16. Kuren und Bäder Prof. Dr. med. Martin Mendelssohn.
  - " 17. Parlamentarismus und Sozialdemokratie Ed. Bernstein.

Weitere Effays von Professor Dr. Ernst Schweninger, Professor Dr. Cheobald Siegler, felig Weingartner u. a. m.

#### Jedes Heft 1 Mark im Abonnement —,80 Mark

Diese interessante Sammlung ist für jeden gebildeten Laien zur Orientierung auf fremden Wissensgebieten unentbehrlich. Die einzelnen Heste sind von der Presse durchweg ausgezeichnet besprochen worden.

Ausführliche Prospekte stehen den Interessenten gern zur Verfügung.

## MODERNE GEISTER

Herausgeber Dr. Hans Landsberg.

### Eine Sammlung von Essays zur Kunst und Literatur der Begenwart.

\_\_\_\_ Seft 1: \_\_\_\_

Ein Jahrhundert deutscher Malerei

pon

Rudolf Alein.

128 Seiten mit 4 Bollbildern 1 Mark.

Die weiteren Sefte werden enthalten:

Essans über Strindberg, Frenssen, Hauptmann, Strauß, Brahms, Hense zc.

Pan=Verlag, Berlin W. 35.

Segmafdinensag ber Deutschen Buch- und Kunftdruckerei, G. m. b. 5. 3offen - Berlin SW. 11.

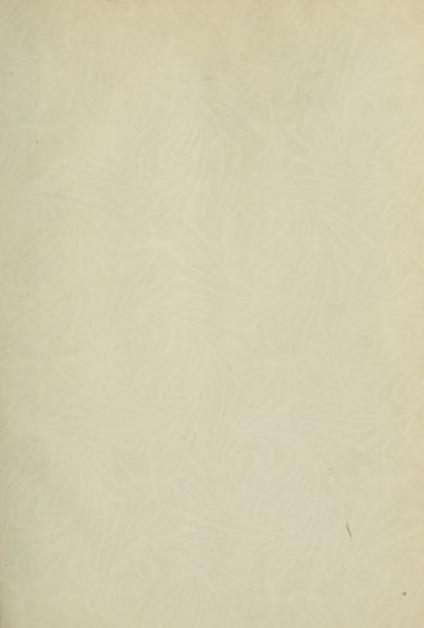





